







DIE KLEINE LAUTENSPIELERIN.

Verlagseigenthum von Louis Finsterlin in Munchen

### Gesammelte



e in the section of

Cyronic C

£ ....

### Gesammelte

# Shriften

Des

#### Verfassers der Ostereier,

Christoph von Schmid.

Originalausgabe von letter Band.

Siebzehntes Bandchen.

3 weite unveranberte Auflage.

Augeburg,
3. Bolffifde Berlage. Buchhanblung.

49538,12 1872. Jan. 12. Minot Famel.

## Blüthen,

bem

blühenden Alter gewidmet.

1 . . . .

James Ray and St. Co. . . . . .

1

An

## die Schuljugend

zu

Munchen.

Dem blühenden Alter, und unter biesem vorzüg= lich Ihnen, meine geliebten jungen Freunde und Freundinnen, seh bieses Büchlein gewidmet; benn Ihre freundliche Güte, mit der Sie Ihr vortreff= liches Gesangbuch mir zueigneten, bestimmte mich, Ihnen diese Lieder und Erzählungen als einen Be= weis meiner Dankbarkeit gedruckt zu übergeben.

Blüthen mögen biese Kleinigkeiten in Reimen genannt werden, nicht so fast weil die mehreren dem Zugendalter bes Verfassers angehören, als weil er sich barin bemühte, bas Wahre und Gute in einer blühenden Sprache, in lieblichen Gleichnissen und Bildern darzustellen.

Allein nur Sie können bewirken, bag man biefe fleinen Stude in einer noch schönern Bebeutung Bluthen nennen moge, wenn Sie bas Wahre und Sute barin fich aneignen und es zu Bluthen Ihres Beiftes machen — die nicht ohne Früchte bleiben.

Gott laffe bie schönen hoffnungen, bie auf Ihnen, und auf bem heranblühenden Alter Ihres und meines Baterlandes ruhen, auf's Bollfommenste in Erfüllung gehen.

Dies ift ftete ber Bunfch und bas Bebet

Shres

Stabion, im Janner 1818.

aufrichtigen Freundes Chriftoph Schmid.

#### Gott ift bie Liebe.

Du bist die Liebe, guter Gott! Das sagt mir, was ich schau'; Der Morgenstern, bas Abendroth, Das holbe himmelblau.

Der Bogel fingt, von Dir genahrt, Boll Luft auf grunein Aft; Sein frohes Lieb uns Menfchen lehrt, Wie Du fo lieb une haft.

Der Blumen hundertfarb'ne Pracht Im Thale weit und breit, Die Du, Du lieber Gott, gemacht, Zeigt Deine Freundlichkeit.

Durch Gras und Blumen fließt der Quell Mit fanfter Silberfluth, Und zeigt, ein Spiegel flar und hell, Wie Du so lieb und gut!

Die Wolfe, die das weite Land Mit reichem Segen tranft, Auch fie verfundet jene hand, Die alles Gute schenft.

Der Regenbogen, ber fo bunt, So mild und lieblich ftrahlt, Er machet uns die Liebe fund, Die ihn fo schon gemalt. Du bist es, ber bie goldne Saat, Dies Meer von Aehren reich, So wunderbar gesegnet hat — Wer ist an huld Dir gleich!

Auch in ber Sonne hellem Glanz Strahlt Deine Liebe mir, Sie ist in ihrem Strahlenkranz — Ein Fünklein nur von ihr!

In Mitte biefer schönen Welt, Die Deine Liebe schuf, haft Du ben Menschen hingestellt — Was sen nun sein Beruf?

Er foll an all ber Herrlichkeit Richt kalt vorüber gehn, Soll Deine Liebe, hoch erfreut, In Deinen Werken fehn!

Er foll fein Berg, o Gott, nur Dir Boll frommen Dankes weihn, Soll Zeuge auch auf Erben hier Bon Deiner Liebe fehn.

Er fen zu helfen stets bemuht, Sen gutig, freundlich, mild, Und, ganz von Deiner Lieb' burchgluht, Von Dir bas schönste Bild.

#### Gott macht Alles wohl,

ober :

#### Das Glasgemälde.

Ein armer Pilger, fromm und gut, Mit weißem Stab' und Muschelhut, Im schwarzen, wollenen Gewand, Zog weit umher von Land zu Land; Er sah die Unschuld oft gedrückt, Die Schuld mit Stern und Band geschmückt; Der Welt verworrenes Gewühl Schien ihm fast nur des Zufalls Spiel.

So wallt' er einst mit trübem Sinn Durch eine rauhe Wildnis hin; Der himmel ist von Wolken schwer, Es regnet, schneit, und stürmet sehr — Da zeigt sich, moosbedeckt und alt, Ein einsam Kirchlein in dem Wald; Boll Andacht gehet er hinein — Und schau'rlich Dunkel schließt ihn ein.

Das Spitgewölb', bie Wänd' umber Sind ohne Zierrath, kahl und leer; Der kleine steinerne Altar Bielfältig grün von Schimmel war; Des Kirchleins einzig Fensterlein Rimmt bes Altarblatts Stelle ein, Und schwärzlich = roth und ungestalt Sind alle Scheiben übermalt.

"Pfui," spricht ber Mann, "welch garstig Stück Beleibigt hier ben frommen Blick! Das malte wohl in Fieberswuth Ein blinder Mann mit Ruß und Blut; Man sieht ja nichts als Fleck an Fleck, Nichts hat Bebeutung, Sinn und Zweck; Ja bieses bunkle Chaos stellt Mir bar ein treues Bild der Welt."

Indem der Bilger diefes fpricht, Die Sonne aus den Wolken bricht, Entzündet wie mit Einem Strahl Des Glasgemäldes Farben all'; Ein Bild von wundersamem Glanz Erscheint in buntem Feuer ganz, Und der Rapelle duftre Nacht Erhöht noch mehr der Farben Pracht. Den feur'gen Dornbusch man erkennt, In dem der Name Gottes brennt; Beleuchtet von dem Wunderlicht Liegt Moses auf dem Angesicht, Sein Purpurkleid, des Mantels Blau, Der braune Fels, die grüne Au, Der weißen Schäflein zarte Schaar Erscheinen lieblich, hell und klar.

"Ha," rief ber Pilgrim, "welch ein Bilb, Wie feuerreich und boch wie milb! Was dunkel und verworren war, Wie ift es nun so licht und klar! Was vorhin ohne Zweck mir schien, Sett' wohlbebacht ber Meister hin; Kein Strichlein durfte anders sehn, Sollt' ich mich bieser Schönheit freu'n!"

Auch seine bustre Seel' wird licht, Im Herzen tief die Stimme spricht: "Dem Bilde gleicht bein Lebenslauf — Geht einst die Wahrheitsonne auf, Dann wird, was dir jeht dunkel scheint, Zu einem Lichtgemäld' vereint. Drum glaube jeht und bete an; Was Gott thut, das ist wohlgethan."

#### Die Rinder bei ber Rrippe.

Ihr Rinderlein, fommet, o kommet boch all'!
Bur Rrippe her kommet in Bethlehems Stall,
Und feht, was in biefer hochheiligen Nacht
Der Bater im himmel für Freude uns macht.

D seht in ber Krippe, im nächtlichen Stall, Seht hier bei bes Lichtleins hellglänzendem Strahl, In reinlichen Windeln das himmlische Kind, Biel schöner und holber als Engel es find.

Da liegt es — ach, Kinder! auf heu und auf Stroh; Maria und Joseph betrachten es froh; Die redlichen hirten fnien betend davor, hoch oben schwebt jubelnd ber Engelein Chor.

Manch hirtenkind trägt wohl mit freudigem Sinn, Milch, Butter und honig nach Bethlehem hin, Gin Körblein voll Früchte, bas purpurroth glänzt, Ein schneeweißes Lämmlein, mit Blumen befränzt.

D beugt wie die Hirten anbetend die Knie, Erhebet die Händlein und banket wie sie! Stimmt freudig, ihr Kinder, wer soll sich nicht freu'n? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein!

O betet: "Du liebes, Du göttliches Kind, Was leibest Du Alles für unsere Sünd'! Ach, hier in ber Krippe schon Armuth und Noth, Am Kreuze bort gar noch ben bitteren Tob. Was geben wir Kinber, was schenken wir Dir, Du Bestes und Liebstes ber Kinder bafür? Nichts willst Du von Schätzen und Freuden ber Welt — Ein Herz nur voll Unschulb allein Dir gefällt.

So nimm unfre herzen zum Opfer benn hin; Wir geben fie gerne mit fröhlichem Sinn — Und mache fie heilig und felig wie Dein's, Und mach' fie auf ewig mit Deinem nur Eins."

#### Der Anabe Jefus.

Holber himmelsknabe, Ueber Alles milb, Gottes schönste Gabe, Zeber Anmuth Bilb! Dich im Geist erblicken Bringt schon himmelsluft, Füllet mit Entzücken Meine junge Bruft.

In den goldnen langen Locken stehst Du ja, Schlant und unbefangen Wie ein Engel da; Deine Wangen malet Junger Rosen Zier, Und ein himmel strahlet Aus den Augen Dir.

Engelreine Güte, himmelsfreundlichteit, holder Unschuld Blüthe Und Bescheidenheit — Sanftheit, Milbe, jede Tugend und ihr Glück Zeigt Geberb' und Rebe, Zeiget jeder Blick.

Chr. v. Schmib's Schriften, 17. Bbchn. 2. Aufl.

Wenn bie Morgenröthe, Früh ins Fenster schien, Fand sie im Gebete Dich schon auf ben Knien. Gottes Wege gehen, Thun, was Er gebeut, Immer auf Ihn sehen, War Dir Seligkeit.

Unter freiem himmel, Auf ber grünen Flur, Fern vom Weltgetümmel Sahst Du seine Spur. Jeder Blume Farbe, Jedes Laubes Grün, Baumfrucht, Traube, Garbe, Mahnte Dich an Ihn.

Ohne Ihn zu preisen, Ohne herzensdank, Nahmst Du keine Speisen, Nahmst Du keinen Trank. Wie in seinem Arme, Schliefst, bei Sternenschein, Du entfernt vom harme Süß und ruhig ein. Deiner Aeltern Freude Warst Du — warst ihr Glück, Ehrtest, liebtest beibe, Folgtest ihrem Blick. Freudeweinend blickten Sie oft himmelwärts; Wechselweise brückten Sie Dich oft ans Derz.

Treulich gingst Du Deinem Bater an die Sand, Salfest ihm bei seinem Schweren Sandwerköstand; Sarte Arbeitstage, Boller Müh' und Schweiß, Trugst Du ohne Klage Mit raftlosem Fleiß.

Gern nach alter Sitte Gingst mit frommem Sinn In ber Aeltern Mitte Du zum Tempel hin; Gottes Nah' durchglühte Ganz Dein ebles Herz — Riß Dein ganz Gemüthe Mächtig himmelwärts.

Boll ber Freube eiltest Du ben Lehrern zu, Unter ihnen weiltest Ganze Tage Du. Still war bein Betragen, Und Du warst ganz Ohr, Brachtest Deine Fragen So bescheiden vor!

Deine Worte floffen Sanft wie honig fließt, Wie auf junge Rosen Sich der Thau ergießt. Selbst die Weisen standen hocherstaunet da; Tiefgerührt empfanden Alle: Gott ift nah.

Holber Gottesknabe Jeber Anmuth reich, Reich an jeder Gabe, Wäre ich Dir gleich! Daß ich hier auf Erde Fromm und gut wie Du, Ganz Dir ähnlich werde hilf mir boch bazu!

#### Jefus ber Rinberfreund.

Ein Frühlingsabend hell wie Glut Beschien ben grünen hüget, Der See, mit waldumfränzter Fluth Glich einem goldnen Spiegel; Die Schäslein, roth vom Abendstrahl, Berließen schon bas Blumenthal: Der Schiffer heimwarts bachte — Ans Land sein Schifflein brachte.

Bom Morgen bis zum Abendroth Hatt' Zesus stets gelehret, Gehoben der Bedrängten Roth, Und jedem Trost gewähret. Des Bolkes dichtgedrängte Schaar, Bon der Er stets umgeben war, Zog fort — befreit von Schmerzen, Und Gottes Trost im Herzen.

Dort schaut ein Greis, heut früh noch blind, Das Licht ber Sonne wieder; Hier hört zum ersten Mal ein Kind Der Bögel Abendlieder; Die Kranken, die man erst hertrug, Sind frisch und roth und stark genug Ihr Bett nach Haus zu tragen, Indem sie Gott Dank sagen. Und Jesus, ganz ermübet, sist Am grünen Felsenhange; Die Rechte, müd' von Wohlthun, stüst Die röthlich schöne Wange; So lieblich, wie sein Angesicht, Ist wohl die Frühlingssonne nicht, Die Licht und Lust und Leben Ringsum der Welt gegeben.

Und sieh — bort in ber Ferne steh'n Boll Andacht und Bertrauen, Mit ihren Kindlein zart und schön, Noch edle, fromme Frauen! Sie brächten noch die Kleinen gern Boll Mutterliebe zu dem Herrn; Die Kinder selbst verlangen Den Segen zu empfangen.

Unwillig spricht ber Jünger Schaar: "Er ist schon mud' vom Lehren; Sah't ihr nicht, wie geplagt Er war? Müßt Ihn nun nicht mehr stören!" Die Kleinen, die sich so gefreut, Erfüllet plöslich Traurigkeit; Die Mütter seh'n betroffen Getäuscht ihr süßes Hoffen.

Doch Er, ber Freund ber Unschuld, spricht, Da Er das Wort vernommen: "D webret doch den Kleinen nicht, Und laßt sie zu mir kommen! Denn wahrlich, wahrlich sag' Ich euch, Nur solcher ist das Himmelreich; Wollt ihr es je erreichen, So müßt ihr ihnen gleichen."

Bon seiner Freundlichkeit gerührt, Die frommen Mütter weinen, Und an ber Mütter hand geführt, Nah'n freudig sich die Kleinen; Sie drängen sich um seine Knie, Bei seinem Andlick fühlen sie, Mehr als in Mutterarmen, Ihr herz von Lieb' erwarmen.

Das Rleinste, bas sein Arm umschloß, Es lächelt unerschrocken, Ein andres spielt auf seinem Schooß Bertraut mit seinen Locken. Die übrigen im Kreise steh'n, Und unverwandt zu Ihm aufseh'n, Und fromm die handchen falten, Den Segen zu erhalten. Und unaussprechlich liebreich gibt Er ihnen nun den Segen; Es fühlt, wer je das Gute liebt: "Gott, Gott ift hier zugegen!" Es schweigt der Bogel in der Luft, Die Blumen hauchen füßern Duft, Die Sonne bleibet stehen, Den Segnenden zu sehen.

Mit Dankesthränen in bem Blick, Im herzen himmelsfreuben, Beglückt burch ihrer Kinder Glück, Die frommen Mütter scheiben; Bu ihren Kindern jede spricht: "Bergesset dieses Abends nicht; O bleibt burch's ganze Leben, Dem heiland treu ergeben!"

Sie blieben in bem Guten treu, Ihr Thun war — Ihn zu lieben; Sie flohen stets mit heil'ger Schen, Was Ihn je könnt' betrüben; Er blieb ihr Freund in jeder Noth, Schenkt ihnen Himmelstrost im Tod — Und bann an seinem Throne Des himmels Strahlenkrone.

#### Die Unschulb.

Die Unschulb bringt Freube und fröhlichen Sinn, Sie führet auf Blumen burch's Leben uns hin; Sie zieret uns schöner als Perlen und Gold, Und machet gleich Engeln uns lieblich und hold.

Froh ift wohl bas Täubchen auf ländlichem Dach, Froh hüpfet bas Lämmlein im Grünen am Bach; Doch freudiger schlägt noch ein schuldloses Herz, Es weiß nichts von Reue, von Unruh' und Schmerz.

Ihm glanzet die Sonne noch einmal so klar, Und goldner der Sternlein hellfunkelnde Schaar; Die Knospe der Rose ihm freundlicher lacht, Und milber der blauen Bergismeinnicht-Bracht.

Ach fündige Freuden vergiften das Herz,
Sie bringen nur Jammer und endlosen Schmerz;
Sie gleichen dem Abgrund' mit Blumen bedeckt,
Der Schlange, die schlau sich im Grase versteckt.

Gleich welfenben Rofen verstäubet ihr Glück, Und läßt in bem herzen nur Dornen zuruck. Sie pflücken bie Blüthe ber Wangen balb ab, Und graben ber Jugenb ein früheres Grab.

Daher, wenn das Laster Berberben uns broht, So warnet uns freundlich ber gütige Gott; Bon brennender Nöthe erglüht das Gesicht; "Das wäre ja Sünbe!" im Herzen was spricht.

Wir folgen ber Warnung recht willig und gern, Fern bleib' ber Gebanke, o ferne — weit fern, Der unsere Wangen mit Schamroth entstammt, Und ben bas Gewissen als schändlich verdammt.

Dann führet ein Engel an traulicher Hand Uns freundlich hinüber in's bessere Land; Dann, o bann umstrahlt uns bort himmlischer Glanz, Es schmücket die Schläfe ber Lilienkranz.

#### Friedensliedchen.

(Abenbe ju fingen.)

Friedlich wandelt Stern an Stern Dort am blauen himmel, Zank und haber ist bort fern, Fern bas Kriegsgetummel.

Friedlich fließt burch junges Grun hier bie Silberquelle, Und die Sterne fpiegeln brin Ruhig fich und helle.

Erb' und himmel ruft uns gu: Menschen, lebt in Frieden! Sonft, ach, ift euch feine Ruh Und fein Glud beschieden.

Friedlich wollen wir benn fenn — Und einander lieben, Stets in Eintracht und erfreu'n, Andre nie betrüben.

Dann fließt, wie die Quelle hier, Uns bahin bas Leben, Bis in ew'gen Frieden wir Ueber Sternen schweben.

#### Das Bild der Tugenb.

Einst schloß Papa Ein Briefchen — da Kam Frit herbei; "Laß einmal seh'n, Ob's Siegel schön Gerathen sen?"

Im Siegel glänzt, Mit Laub umfranzt, Gar engel=milb Der Tugend Bilb. Der Abbruck war So scharf wie Haar.

Mein Fritzchen spricht:
"Gib mir nur Licht
Und Siegelwachs;
Was gilt's, ich mach's
So schon wie du?
Sieh einmal zu!"

Er brudt hierauf, Wie siche versteht, Das Siegel auf — Doch viel zu spät: Der Abbruck war Fast unkennbar.

"Dem Wachse gleich, Das warm und weich, Ift jest bein Herz; Ift es einst alt, Für's Gute kalt — Wirds hart wie Erz."

"Drum, Knabe, jest, Jest brud' bir, jest Die Tugend ein! Jest ift's nicht fdwer, Und halt boch febr, Trop Stahl und Stein."

# Der Abend im Gebirge.

Glutroth malen, Abenbstrahlen Walb und Hain, Und bes kahlen Berg's Gestein.

Goldne Sträuche, Esp' und Eiche — O wie schön Sie im Teiche Sich beseb'n! Doch was halte Dort am Walbe Für ein Tritt? Ach, ber alte Eremit!

Dort, wo Rüftern Schau'rlich flüftern, Wankt in Ruh' Er ber buftern Klause zu.

Aus bem tiefern Grün der Kiefern An dem Bach Ragt von Schiefern Blau das Dach.

Der Rapelle Rreuz glänzt helle, Wie aus Golb, Ob ber Zelle Traut und holb.

D bort wohnen Fern von Thronen Glud und Ruh' — Dich zu lohnen Tugend bu! Sottes Frieden Fühlt hienieden Schon die Brust — Abgeschieden Eitler Lust.

Horch, das kleine, Helle, reine Glöcklein schallt — Und im Haine Widerhallt!

Anbacht regend, Rummer legend, Tönt's mit Macht — Sagt ber Gegend Gute Nacht.

Und nun schweiget Alles — zeiget Heiligthum; Thauschwer neiget Sich die Blum'!

Beil'ge Stille, Ach! erfülle Auch mein Berg! Sanft'ge, stille Lust und Schmerz.

# Mofen und Vergismeinnicht.

An bem Silberquellchen, Das burch grünes Moos Seine muntern Wellchen hell und flar ergoß, Saß ein hirtenmädchen, Sanft geschüht vom Grün Zarter Erlenblättchen Bor ber Sonne Glüh'n.

Wie im Barabiefe Froh und hochbeglückt, hatte auf ber Wiefe Blumen fie gepflückt; Unter Blumentraumen Schlummerte fie ein, Und auf allen Baumen Sangen Bögelein.

Träumend sah voll Freude Sie — gar hold und schön Im schneeweißen Kleide Einen Engel steh'n. Seine Locken tränzen Rosen, hell wie Licht, In der Rechten glänzen Ihm Bergismeinnicht.

Chr. v. Somid's Schriften. 17. Bron. 2. Aufl.

"Ich ber Unschuld Engel,"
Sprach er, "aber bir gefandt, Biet' durch's Thal ber Mängel Traulich bir bie Hand. Soll ich nun auf beine Wege Rosen streu'n, So, bu gute Kleine, So — Bergiß nicht mein."

# Ein Blumenfranz.

An Unschuld sen ber Lilte gleich, Und wie bas Beilchen bemuthreich, Im Guten treu wie Immergrun — So wirst bu schön wie Rosen blub'n.

## Bilien und Rofen.

Einen Kranz von Blumen wand hannchen mit geschickter hand; Bwischen sanstem Burpurglanze Frischer Rosen prangt' im Kranze Eine Lilie, hell und rein, Wie im Ring der Edelstein. "Mutter," sprach sie, "sieh wie schön Lilien bei Rosen steb'n! Sieh, der Schnee der Lilie strahlet Bon der Rosen Glut bemalet — Wie mit rothem Duft behaucht, Wie in Morgenroth getaucht!"

"Liebes Rind," die Mutter fprach, "Dent' bem holden Sinnbild nach! So wird, wenn nur edle Seelen Zur Gesellschaft wir uns wählen — Unser Wandel Widerschein Ihres schönen Lebens senn."

#### Die Lilie.

Schone Silberbluthe, Meines Gartchens Zier, Zeigest Gottes Gute Gar so freundlich mir!

Der so schön bich schmucket, Daß bein' heller Schein Jebes Aug' entzucket — Muß boch gutig senn! Bilb ber reinften Gute, Bilb ber Unschuld feh' 3ch in beiner Bluthe Blenbendweißem Schnee!

Möchte meine Seele Fleckenlos und rin, Rein von jebem Fehle — Gang dir ahnlich fen!

# Die Blumchen am Felfen.

Wie der Fels auch glühet An der Sonne hier, Dennoch, Blümchen, blühet Frisch und fröhlich ihr — Malt die Steine, schroff und rauh, Golden gleich der Blumenau!

Sen gleich meine Lage Manchmal hart und schwer, Reiner meiner Tage Ift gang Freuden-leer. Auch am oben Felsenstein Finden sich noch Blumchen ein.

## Die Dornen der Rofe.

Auch bie reinsten Freuden muffen Wir mit Mäßigkeit genießen, Sonst wird selbst ber Kelch ber Freuden Uns zum bittern Kelch voll Leiden; Auch die schönste Rose sticht, Die man nicht mit Borsicht bricht!

# Die welke Rofenknofpe.

Armes Röschen, bift so bleich, Blüb'st nicht mehr an Düften reich, Thau und goldner Sonnenschimmer Laben dich, mein Blümchen, nimmer; Jedes rauhe Lüftchen droht, Armes Röschen, dir den Tob!

Ach, ein bofer inn'rer Wurm, Schlimmer ale ein außerer Sturm, Deine Lebenstraft verzehret, Deiner Schönheit Glanz zerstöret, Daß, eh' bu ganz aufgeblüht, Man dich schon verwelten sieht. D bem bofen Wurm in bir Gleicht bie ftrafliche Begier, Ueber die, wenn man fie mußte, Ich beschämt erröthen mußte — Schlüg' ich fie nicht aus bem Sinn, Weltt' ich gleich ber Rose bin!

# Die Schluffelblumen.

Willfommen mir, Golbblumchen hier, Die auf ben Wiefen Buerft uns grußen.

Aufs Neue feh', Nach Froft und Schnee, In eurer Blüthe Ich Gottes Gute.

Der gute Gott! Er schickt nach Roth Und furzen Leiden Uns wieber Freuden.

Wie schmücket ench Der Thau so reich! Wie hell ihr flimmert, Und glanzt und schimmert. So milb bedenkt Euch Gott — fo trankt Er Laub und Moofe, Und Eich' und Rofe.

Fest baue ich, Mein Gott, auf Dich; Du forgst nicht minber Für Deine Rinber!

# Die Maiblumchen.

Im stillen Thalden Der Felsenschlucht, Die kaum ein Strahlchen Der Sonn' besucht, Lebt, Blumden, ihr Verborgen hier.

Wie aus der Stöcklein Saftreichem Grün Die weißen Glöcklein So schön aufblüb'n! Wer euch erblickt, Der steht entzückt. D wohl nicht immer, Wo Rubm und Pracht Im Sonnenschimmer Des Glückes lacht, Füllt reine Lust Des Menschen Bruft.

Im Schoof ber fugen Berborgenheit Sich felbst genießen, Bringt Seligfeit. Bar', Blumchen, euch Mein Leben gleich!

# Die Bergismeinnicht an ber Quelle.

In ber flaren, ftillen Quelle, Die wie Silber rein und helle, Strahlet himmlisch schon und milb, Blaue Blumchen, euer Bild!

Gleicht ein herz ben Silberwellchen In bem reinen lautern Quellchen — D bann fpiegelt immerbin Luft und Freude fich barin.

Aus beflectem herzen icheiben Alle mahren Lebensfreuben — Branst ber Bach getrübt und wilb, Schwindet jeder Blume Bilb!

## Der Anabe und die Rofe.

Gin holber muntrer Rnabe pfludte Im Garten Blumen, ba erblidte Er plöglich ihre Ronigin — Die Rose, die vom warmen hauche Der Luft geöffnet hoch am Strauche In aller ihrer Pracht erschien.

"D welche wunderschöne Bluthe!" Rief er und seine Wange glühte Bohl röther als die Rose noch. Er wirft mit Unmuth auf der Stelle Sein Strauschen in die nahe Quelle, Und seufzt: "Hatt' ich die Blume doch!"

Er macht fich auf, sie abzubrechen Er achtet nicht ber Dörner Stechen, Allein umsonst schien seine Muh; So sehr ber Rleine sich auch streckte, Es ist, als ob die Blum' ihn neckte — Doch endlich hascht und bricht er sie.

O welche Luft, er hüpft vor Freude, hoch in ber hand die holde Beute; Doch kaum, daß er die Blume brach, Konnt' sie ihn schon nicht mehr vergnügen — Er ließ sie in dem Grase liegen Und eilte Schmetterlingen nach.

Sprecht, gleichen wir nicht biefem Knaben, Ein eingebildet Glud zu haben, Bas geben wir uns nicht für Müh'? Und wird uns benn bies Glud zu Theile, So freuen wir uns eine Weile, Doch biefe Weil' — wie furz ift fie!

#### Die Rornblumen.

Schon schmudt ihr Felb und Garben Und jedes Schnitters hut Mit herrlich blauen Farben, Mit Farben, roth wie Glut!

Wie kommt's? — Der Landmann streuet Ja nur den Weizen aus, Und jahrlich doch erfreuet Ihn euer Blumenstraus.

O liebe Menschen bentet Auf's Gute nur allein — Des Lebens Freuden schenket Dann Gott euch obenbrein!

# Die fcone Purpurblume.

(Der giftige rothe Fingerhut genannt.)

Diese Blume strahlet Burpurhell bemalet — Außen freundlich roth, Innen Gift und Tod.

Manche Freude winket, Schon und lieblich dunket — Trau nicht, junges herz, Oft bringt fle nur Schmerz.

Manche Menschen scheinen, Bloß es gut zu meinen — Meine Gute sen Bern bon Benchelei!

#### Die Sinnviole.

(Auch Tag : und Rachtblumden genannt.)

Hellgelb und bunkelblau Zierst, Blümchen, du die Au, Und paarst des Tages Pracht So mit der dunkeln Nacht. Wer fieht wohl nicht barin Den weifen, ernften Sinn, Wie fich in biefer Welt Stets Freud' und Leib gefellt?

Drum fprich, wenn ich im Glud Dein bunfles Blau erblich': "Sen weif', ber Freube, ach! Folgt balb bas Leiben nach."

Dein Goldglang ftrahl' im Schmerz Mir fanft den Troft in's Herz: "hab Muth, bem Leib ift ja Die Freudenstunde nah'!"

#### Die Connenblume.

Dein strahlend Antlit fehrest . Du stets der Sonne zu; Was du damit mich lehrest Sprich, hohe Blume, du!

"Gott ist bes Geistes Sonne, Der Freuden Quell ist Er; Bon Ihm kommt Licht und Wonne Und Alles Gute her! Darum, ihr Menschen, lenket Bu Gott bes Geiftes Blid; O bann, ihr Lieben, schenket Er Segen Guch und Glud."

# Die Machtviole.

An bem Sonnenglanze sehen Wir bich still bescheiden stehen, Ginfach in gemeiner Tracht, Ohne Duft und Farbenpracht, Und es zieht beshalb der Thor Dir die bunten Schwestern vor.

Aber wann ber Mond erglänzet, Sich die Nacht mit Sternen franzet, Wann das Lied der Nachtigall Weckt des Waldes Widerhall — haucheft, stille Blume, du Sugen Wohlgeruch mir zu.

Holbe Blum' ber Nacht, ich preise Menschen beiner Art und Weise, Deren Sinn, in fich gekehrt, Reines Menschen Lob begehrt, Die, wenn aller Augen rub'n, Noch im Stillen Gutes thun.

# Tranben und Aehren.

Unterm Laube Birgt der Traube Holder Purpur sich; Und die schwere Goldne Aehre Neigt zur Erde sich.

Güterreiche Seele, gleiche Diesem Bilbe gang; Demuth krönet Und verschönet Zeber Tugend Glanz.

## Die weinenben Blumen.

Im Morgengolbe glübten Der Baume Laub und Blüthen. Und jedes Wölfleins Rand; Die Mutter ging jum Garten, Der Blumen ba zu warten, 3hr Malchen an der Hand.

"Sieh," rief bas zarte Mäbchen, "Auf allen Blumenblättchen Die Tröpflein hell und flar! Sag', liebe Mutter, weinen Bielleicht die holben, fleinen Geliebten Blumchen gar?"

Die Mutter sprach: "D Mabchen, So oft noch jedes Blättchen Boll solcher Tropfen lag, So brachten biese Thränen Noch immer einen schönen Und heitern Frühlingstag.

Wird einst bein Bergchen bange, Bethauen beine Wange Auch folche Tropflein, Rind! Dann bent' in Schmerz und Leiben, Daß Thranen naher Freuben Getreue Boten find."

## Das Thautropflein.

Gine holbe Mutter saß
In der Gartenlaube bei Ihrer bunten Stickerei; Ihr zu Füßen in dem Gras
Spielt' mit Blumen still ein Kind — Schön, wie's keine Blumen sind.

Und ein köftlich Perlein fiel Ungefahr hinab in's Gras. Ach, das liebe Rind vergaß, Aengstlich suchend, alles Spiel, Suchte, suchte — fich, was blist Perlenhell im Grünen ist?

Freudig rief das Kind itt: "Da!" Griff darnach mit flinker Hand — Und die Perl' von Thau verschwand. Lächelnd sagte die Mamma: "Menschen, wie oft irren wir, Gleich dem lieben Kleinen hier?"

"Gine achte Berle scheint Uns manch Erbenglud zu sehn — Dauernd fest wie Ebelstein; Doch ist's anbere, als man meint! Ach, bas Tröpflein — sieh, versiegt Und in leeren Dunft verfliegt."

# Der Regentropfen.

Ein Frühlingsregen überfiel Drei Rnaben einft bei ihrem Spiel Auf bunter Au am Buchenhain — Sie flüchteten in Walb hinein.

Da faum die Sonn' aus Wolfen bricht, Glanzt etwas, wie ein brennend Licht, hellschimmernd aus des Waldes Nacht In wunderbarer Farbenpracht.

"Ha, welch ein wunderschöner Schein," Rief Rarl, "da seht einmal hinein; Schau, Frikchen, dort im Busche, schau, D welch ein unvergleichlich Blau!"

"Ich feh'," fprach Frit, "bas Licht wohl auch Dort in bem wilben Rosenstrauch, Doch ift's, so wahr ich ehrlich bin — Ein herrlich schönes goldnes Grun."

"Bas grun, was blau," fing Gustchen an, "Bie man sich boch betrugen kann! Roth wie Rubin, seht ihr's benn nicht, Gang glutroth strahlt bas Wunderlicht."

Sie traten hin — ber Schimmer war Gin Regentropfen hell und klar — An einem einzeln Sonnenstrahl, Der sich in's tiefe Dunkel stahl.

Thr. v. Somib's Schriften. 17. Beden. 2. Aust.

In buntverschied'nem Glauze seb'n; Die Wahrheit wir — nachdem wir steh'n: Wird sie einst näher uns gerückt — Wird sie in reinem Licht erblickt.

## Liedchen den :

bei bem Ausfaen ber Blumen.

Sint', o Körnlein, benn hinab, Sint' in's stille, fühle Grab, In bas Beet von Erbe! Erbe streu' ich auf bich her, Bis, mein Körnlein, ich nichts mehr Bon bir sehen werbe.

Wüßtest du, was ich ba thu', Sättest Sprache du dazu, Ach, du sprächst mit Beben: "Rie seh' ich die Sonne mehr, In dem Dunkel um mich her Endet alles Leben!

Aber, Körnlein, habe Muth! Sieh' du liegst ja sanft und gut, haft bald ausgeschlafen! Blickst dann aus dem Grab hervor, Blühst als Blume schön empor, Bift ganz neu geschaffen.

Sch auch sinke einst hinab,
So wie du, in's fühle Grab,
Mich auch deckt die Erde;
Aber herrlicher noch ruft
Aus der stillen, dustern Gruft.
Mich des Schöpfers: Werde!

# Das gute Lieschen.

Lieschen, gar ein gutes Kind, Bromm, wie Gottes Engel sind,
Ging einst in den Wald voll Buchen,
Sich Erdbeeren da zu suchen,
Und im kleinen Körblein trug
Sie ihr Brod und Milch im Krug.

Sorch, wie bang und fläglich schallt Gin Gewimmer aus bem Balb! — Burchtsam sah fie durch die Stranche, Sah bei einer alten Ciche Ginen armen, schwachen Greis, Dessen haar wie Schnee so weiß.

 Trodnend seine Stirn voll Schweiß, Legt er seine Burde Reis
Seufzend nieder auf die Erde,
Sank, erliegend der Beschwerde,
Selbst dahin — und kurze Ruh'
Schloß ihm fanft die Augen zu.

Lieschen schlich nun still und leis hin zum armen, muden Greis — Und, im Aug' die hellen Zähren, Stellte sie ihr Körblein Beeren, Milch und Brod auch, neben ihn Zwischen Gras und Blumen hin.

Still und leis schlich fie zurud, Thranen noch im frommen Blid, Blieb verstedt und ungesehen, Hinter bem Gebusche stehen, Lauschend, ob auch Milch und Brod Linderten bes Armen Noth.

"Gott," rief d'rauf ber Mann erwacht, "Ach, wer hat mir das gebracht? Gott, voll Hulb mit Deinen Kindern, Hast Du, meine Noth zu lindern, Einen Engel mir geschickt, Der so liebreich mich erquickt." Froh genoß er Speis und Trant, Froh mit lautem Lob und Dant, Ging bann, neugestärkt und heiter, Mit ber schweren Burbe weiter, Rief noch oft: "Bertraut auf Gott! Er erbarmt sich unfrer Roth."

Lieschen fühlte Engelsluft In der unschuldsvollen Bruft, Gilte jest auf andern Wegen Unserm guten Greis entgegen, Sicher, unversehrt und bald, Ihn zu führen aus bem Walb.

"Gruß euch Gott, mein lieber Mann!" Fing fie hold und freundlich an — Sagte dann, ganz unbefangen: "Sicher send ihr irrgegangen! Ich zeig' euch den Weg recht gern, Und er ist auch gar nicht fern."

"Gute Tochter," sprach ber Mann, "Sag' mir treu und redlich an, haft du Niemand hier-gesehen, Durch die Buchenwaldung gehen, Der, da ich verschmachtet schier, Rettete das Leben mir?" Lieschen sprach: "Ihr tragt so schwer! Gebt mir eure Burbe her. — So! — die Wahrheit zu gestehen, Hab' ich Niemand hier gesehen. Danket nur dem lieben Gott, Er hilft ja aus aller Noth."

Weiter sprach bas Mäbchen nicht, Glühenbroth ward ihr Gesicht, — Und nun kam bes Walbes Ende, Da brückt' sie in seine Hände All ihr Gelb — ein Groschenstück, Eilte schnell nach haus zuruck.

Wohl ist es schon himmlisch schön, Armen Menschen beizustehen, Aber edler noch und besser, Wahrhaft besser ist's und größer, Wenn man sich barmherzig zeigt — Und die gute That verschweigt.

Contract of the second

, 2 g dan da s<del>erre da</del> da. Hañ e diament da ser I na e da da da dan tagain. Per, kada e dan edal di da da. Raten kad koda mado da da da.

# Die Erdbeeren.

Lieblich ift's im Walbe hier, Wo burch bunkle Tannenspiken Goldne Sonnenstrahlen bliken — Roth sich schmudt bas grüne Thal Mit Erbbeeren ohne Zahl!

Wo ber Bluthen Tausenbe, Schon umgrunt von Erbbeerlaube Innen gelb von Blumenstaube, Blendend weiß wie Schnee jest blub'n — Bald als rothe Früchte glub'n!

Holbe Beeren, frisch und fuß, Wer ift's, ber fo fcon euch malet, Daß ihr hell wie Burpur ftrablet? Wer gibt euch den füßen Duft, Würzend rings die laue Luft?

Lieber Gott, wer fonst als Du! Deiner Größe hohe Chre Preiset auch die kleine Beere, Tanne, Fichte, Laub und Moos Rufen: Kinder, Gott ist groß!

Laßt uns benn nach herzensluft ben Bon ben schönen Beeren pflüffen, ? Und mit bankbarem Entzucken, @ 6120 Auf zum besten Bater, sehn arte niede. Er schuf sie so hold und ichonels dull

## Wilchlieb.

Bater, Deine Gabe 3ft bies Milchgetrant; Milb und freundlich labe, Gott, uns Dein Geschent!

Rein in reiner Schale Glänzt die Milch wie Schnee; Dort im Blumenthale Grünte sie als Klee.

Baterlich und weise Schufest, Gott, sie Du Zu der Unschuld Speise — Gibft uns Brod bazu.

Ach, Raffce verberbet Unfer junges Blut, Bleichet und entfarbet Unfrer Wangen Glut.

Milch macht frifch Geblute, Ift ber Unschulb Erant, Macht ein froh Gemuthe — Schopfer, habe Dant!

Daß sie nie uns fehle, Gib Du, guter Gott — Rein bleib' unfre Seele Und die Wange roth.

## Stricflieb.

Schwestern laßt und striden, Stridt mit munterm Bleiß, Ohne aufzubliden Siget rings im Rreis.

Schlingt bes Garnes Fabchen, Wie ihr es geseh'n, Orbentlich ihr Mabchen, Um bas Fingerchen.

haltet hübsch bie Rabeln, Zählt die Maschen wohl, Daß man nichts euch tadeln, Richts aufziehen soll.

Seht, zu netten Saubchen, Bierlich, weiß und rein, handschuh, Strumpfen, Leibchen, Wirb ein Kabelein.

Ja, auch Sternchen, Blattchen, Blumchen, gart und fein, Stricken fleiß'ge Mabchen Noch dazu hinein.

Barte Robchen glanzen Roth auf buntelm Grund; Lorbeerzweige franzen Grun ber Urne Rund.

Wenn bas Werk gelinget — D wie freut ihr euch! Freuet euch und bringet Es ber Mutter gleich.

Sute Mabden ichenken Ihr bas Schönfte bann, Und zum Angedenken Rimmt fie's gutig an.

Auch dem Bater firide, Bas ihn freut, die Pflicht, Und die Arbeit schmucke Ein Bergismeinnicht.

# Der Bauernfnabe am Abend.

Schön ist es, wenn bas Abenbrother? Durch grüne Tannen lacht; and Burch! Man dankt so froh bemiltieben Gottst gas Der es so schön gemacht.

Schon ift es, wenn der Abenbftern Am flaren himmel glangt; Man denft so gern an Gott den herrn, Der ihn mit Strabsen frangt.

Und wer ben Tag vollbracht mit Gott, Dem ist es wohl zu Muth, Und noch einmal so schön und roth Glubt ihm bes Abends Glut.

Dem, ber nichts Boses je vollbracht Binft jedes Sternlein zu: "Schlaf wohl! Schlaf wohl! und gute Nacht, Du guter Junge du!"

Und fanft und ruhig schläft er ein Bon Engelein bewacht, Und schläft so — bis der Morgenschein; Ihm hell in's Fenfter lacht.

## Waldhornlied.

Wie lieblich schalt
(Durch Busch und Wald)
Der Walbhorn süßer Klang!
Der Widerhall
Im Sichenthal
Hallt's nach so lang — so lang!
(Echo: So lang — so lang!)

Und jede Brust
Fühlt neue Lust
Beim frohen Zwillingston;
Es slieht der Schmerz
Aus jedem Herz
Sogleich davon — bavon!
(Echo: Davon — bavon!)

Und jeder Baum
Im weiten Raum
Dünkt uns wohl noch so grün;
Es wallt der Quell
Wohl noch so hell
Durch's Thal bahin — bahin!
(Echo: Dahin — bahin!)

Und bie Natur
Beigt Gottes Spur —
Sen uns ein Heiligthum;
Und Jedermann
Bet' an — bet' an —
Tief, ehrfurchtsvoll — und stumm!
(Echo: Und stumm — und stumm!)

Comment of the Contract

## Der Reichthum bes Landmanns.

Der Landmann ist ber reichste Mann! Das ist gewißlich mahr, Wenn er auch oft nicht sagen kann: 3ch hab' brei Gulden baar! Bersteht er's nur — wie froh, wie froh Lebt er nicht unterm Dach von Stroh!

Der König wohnt im Goldpallast Und filbernes Geräth, Mehr als du je gesehen hast, Auf seiner Tafel steht; Er sitt auf einem goldnen Thron, Und Perlen zieren seine Kron'!

Allein sieht benn ber Bauer nicht Der Sonne schön'res Gold, Durch grünes Laub bas Silberlicht Des Mondes lieb und hold, Des Thaues Perlen ohne Zahl Im Sonnen= und im Mondenstrahl?

Den König schmudt von Alters her Gin purpurnes Gewand, Und Seide und bergleichen mehr Sieht er an jeder Wand; Den Zimmerboden bedt sogar' Gin Leppich, sagt man, wunderrar. Allein ber Rose Purpur strahst Doch währlich auch recht schön, Der Morgen und ber Abend malt Mit Purpur Thal und höh'n, Den Wiesen=Teppich bunt und grun — Den macht wohl keine Stickerin!

Der König hat ein Mufit = Chor, Es gönnt's ihm Jedermann!
Das fingt ihm manches Stücklein vor Biel schöner als ich's fann;
Das schönfte heißt — wer weiß es — ja, Man nennt es, glaub' ich, Opera.

Allein ben Bauer wedt vor Tag Der Lerche sußer Schall, Ihm tont ber Wachtel munt'rer Schlag Und Fink und Nachtigall; Sie singen ihm rings um bas haus — Und er gibt keinen heller aus.

Dem guten König zündet man, So wenigst geht die Sag', Wohl hundert Tausend Lampen an Zu seinem Namenstag, Und dann heißt man — ich hört' davon! — Das eine Lumination.

Doch hat der Bauer manche Racht Auch Lampen ohne Zahl, Des Mondes und der Sterne Pracht Am hoben himmelssaal; Das freut ihn dann recht in der Seel'— Und kostet ihn fein Tropflein Del.

Drum, lieber Nachbar, hör' mich an, Und thu' die Augen auf, Sieh, was der herr für uns gethan, Blict' fromm zu Ihm hinauf, So leben unterm Dach von Stroh Zufrieden wir — und reich und froh.

#### Die Amfel.

Eine Amfel, schwarz wie Kohlen, Dit bem Schnabel gelb wie Golb, Wohnte bort, wo aus bem hohlen Fels bas flare Brünnlein rollt — Und ihr lieblich Lieb verhallte Flötend rings im ganzen Walbe.

Sieh da, zwischen grünem Laube Scharlachroth und schön und frisch, Lacht der Bogelbeeren Traube Aus dem schattichten Gebusch — Und die Amsel, gleich dem Pfeile, Bliegt brauf zu in wilder Gile.

Aber bei ben schönen Beeren Sangt bas bose Schlingenpaar, Sicherer fie zu bethören Fest gebreht aus feinem haar; Ach, kaum pict fie in bie Traube, Wird fie selbst bem Lod zum Raube.

Jugend, Jugend, laß bich warnen, Schau bas arme Thierchen hier, Laß bie Luft bich nicht umgarnen, Trau nicht blindlings ber Begier. Manches Mäbchen, mancher Knabe, Hörte nicht — und ruht im Grabe.

# . Der Tangbar. 18 2 - 2

(Gin Rinberlieb.)

Ei, sehet boch, der Bar, der Bar, Mit schwerem Tritt trabt er daber! Der Mann dort mit dem Rangen Der lasset ihn hubsch tangen; Die Trommel brummt, die Pfeise quickt Wie sich's zu solchem Tange schickt.

Der Bar ist gar ein faules Thier, Berschläft sein halbes Leben schier, Darum bekommt der Träge Bom Treiber viele Schläge; Wollt ihr vor Strafen sicher sehn, Arbeitet hübsch und lernet fein.

Der Bar, ber ist ein Schledermaul, 3m honigrauben gar nicht faul; Die Bienen sich zu rächen, Mit manchem Stich ihn stechen. Seht, solchen schmerzenvollen Lohn and das Erägt oft die Näscherei davon.

Der Bar, der brummt ohn' Unterlaß (19)
Im zornigen ergrimmten Baß, 3 and (19)
Drum, Kinder, laßt euch wehren (19)
Und brummt nicht wie die Baren (19)
Sonstafügt man in das Näschen tlein (19)
Euch hübsche Sisentinglein ein (19)

Chr. v. Schmib's Schriften. 17. Bbcn. 2. Aufl.

Der Bar, ber Bar, ber grobe Bar, Ift naschhaft, faul, und brummt gar sehr; Drum kann er wieder geben, Wir haben g'nug gesehen, Wir wollen fleißig, maßig, fein, Und keine Brummelbaren sehn.

## Der alte Krieger.

Ihr Leutchen, hört, es lebt' einmal Auf seinem Rittergute Ein alter, biedrer General, Ein Mann von edlem Muthe— Und helfen und trösten, erfreuen und geben, Dies war ihm bie einzige Freude im Leben.

Shm ftarb fein Sohn, da nahm ber Mann Ein armes Fräulein Baschen Aus Menschlichkeit zur Tochter an — Die trug sehr hoch bas Näschen; Sie liebte bas Gold nur, nur Perlen und Ringe, Und andre bergleichen vergängliche Dinge. "Rind," (prach einmal ber graue helb, "Du macht mir wenig Freude; Du liebst nur Tand und Put und Gelb, Und haffest arme Leute; Du fiehst es, ich altre und werde bald sterben — Drum beffre bich, beff're dich, willst du mich erben.

Doch hör'! jest reif' ich über Land;
Ich will — hier steht die Kaffe! —
Daß niemals man mit leerer Dand
Den Dürftigen entlaffe.
Doch jeden ehrwürdigen, alten Soldaten
Beschenke mir, hörst du! mit einem Dukaten."

So ritt er fort; im Abendlicht hinft über die Schloßbrucke, Die Bärenmüt tief im Gesicht, Ein Kriegsmann an der Krücke; Der ehrliche Alte schien nahe dem Grabe, Und flehte um eine mildherzige Gabe.

"Back bich," fuhr ihn das Fräulein an, "Betrunkener Bärenhäuter, Du alter, unverschämter Mann, Mit deiner Krücke weiter; Sonst laß ich, du Taghleb, mit hunden bich heben, Die mögen dann tüchtig den Balg dir zerfeben." "Ha," rief der Mann mit einem Mal, Mit Augen voller Blige! "Sieh her, ich bin der General hier liegen Krud' und Müte. Ich wollte bein herz nur, mein Baschen, erproben — Doch fann jest der Better das Baschen nicht loben.

Du kannst nicht meine Erbin seyn —
Du sollst mir ohne Saumen,
Und da hilft weder Fleh'n noch Schrei'n,
Die Nacht das Schloß noch räumen.
Denn wer sich nicht annimmt der leidenden Armen,
Berdienet, beim himmel! auch selbst kein Erbarmen."

## Der Holzhacker.

Ein Bauerlein fällte bie knorrige Gich' — Er seufzte und murrte bei jeglichem Streich': "Es ist doch ein Jammer, es ist ein Berbruß, Wie unser eins immer sich peinigen muß; Wie ist doch der Arme so elend baran — Wär' ich doch ein reicher, vermöglicher Mann!" Da kommet ein holber, schönlodiger Rnab' 3m Silbergewande mit goldenem Stab, Er rebet gar freundlich das Bauerlein an: "Gott gruß bich, du armer ungludlicher Mann! Berlange, was immer dein herz nur begehrt — Es seh bir die Bitte zur Stunde gewährt."

Dem Bäuerlein wird es ganz schauerlich und bang, Jebennoch bedenkt sich mein Bäu'rlein nicht lang. Er ziehet gar höflich das Pelzkäpplein ab, Und spricht, sich verneigend: "O himmlischer Knab! Ich bitte — weil Ihr es doch selber so woll't — Was ich nur berühre, das werde zu Gold."

Da lächelt gar feltsam ber lockige Rnab' — Berühret bas Bau'rlein mit golbenem Stab: "Ich wollte, bu hattest was Bessers begehrt — Indessen sen bennoch bie Bitte gewährt." So spricht er, verschwindend in golbenem Duft, Und himmlischer Wohlgeruch füllet die Luft.

"Gottlob!" ruft bas Bau'rlein, "nun bin ich ja reich!" Er prüfet bie herrlichen Kunste sogleich. Raum faßt er der Siche gefrummeten Aft, So fracht er von goldener Sichelein Last. Die Blättlein und Knösplein ohn' Ende und Zahl, Sie schimmern von lauterem Golde zu Mahl. "D Wunder, o Freude! Jest geh' ich nach haus! Die Arbeit hier made ein Anderer and. Run effe ich nichts mehr als Braten und Wurst, Und trinke Burgunder und Rheinwein für Durft. Rur diesmal noch eff' ich vom Brod da genug, Und trinke die Lete aus irdenem Krug!"

Er langet sein irbenes Krüglein herbei — Wie schwer ift's, wie schimmerts und funkelts! Gi! ei: Doch weh! auch das Wasser gerinnet zu Gold, Rein Tröpflein dem goldenen Krüglein entrollt. Er bricht von dem Brode und beißet, o Graus! — Am goldenen Bröcklein die Zähne sich aus.

"D Schrecken, o Jammer! Was fang' ich jest an? Was hab' ich ans Dummheit und Goldgier gethan! Richts hilft mir im hunger die goldene Burft, Und Gold statt des Weines stillt nimmer den Durst. D hatt' ich statt Goldes nur Wasser und Brod! Ach, was mir ein Glück schien, das ist jest mein Tod."

Bor Aengsten und Jammer mein Bau'rlein erwacht, Denn alles dies war nur ein Träumlein der Nacht. "Gottlob!" spricht er froh der verschwundenen Roth, "Ich habe statt Goldes das tägliche Brod, Gottlob, daß ich wieder bei ruhigem Sinn, Und nicht das verwünschte Goldkäferlein bin.

Sar gut ift's — so hat mich das Träumlein gelehrt — Daß Gott nicht gleich Jeglichem Jedes gewährt; Gar mancher begehrte des Goldes wie Stroh, Und würde doch nimmer zufrieden und froh; Ja Mancher fleht' Manches mit thörichtem Mund', Und ginge an Leib und an Seele zu Grund!"

### Die Birtenflote.

Des Abends unter einem Baum Auf grünem gelbbeblümten Raum, Umringt von feiner Schäflein Schaar Ein Schäfer einst gelagert war, Und seiner Flote muntrer Schall Scherzt mit bem nahen Wiberhall.

Da kam ber herr Mundungus her, Gin großer Mann — gar did und schwer, Sett' sich, er mußt' sich fast bemüh'n, Zum Schäfer in das junge Grün, Und höret nun in guter Ruh Dem Spiel ber frohen Flote zu. Der herr baucht fich gar hochgelehrt, Und wie der Schäfer aufgehört, Fängt er gar hohe Reben an, Zu zeigen, was er für ein Mann, Er handelt von der hirten Pflicht — Man könnt' es drucken, wie er spricht.

Dem Schäfer es an Ropf nicht fehlt, Er kannte so den Lauf der Welt, Drum sprach er kalt: "Das ist all gut! Ein Schurke ist, wer es nicht thut; Doch schweiget nun — und spielet mir Ein Stücklein auf der Flote hier!"

Mundungus sprach: "Einfält'ger Mann, Ihr wisset längst, daß ich's nicht kann!"
"Gi, blaset nur — es geht dann schon!"
"Du machst mich lachen, lieber Sohn!
Bu blasen weiß ich freilich wohl,
Allein nicht, wie man fingern soll."

"Recht," sprach ber hirt, "Ihr sept nie faul, Bloß Wind zu machen mit bem Maul, Doch will man, daß Ihr Guch auch regt, Und nur ein Fingerlein bewegt, So will es nicht mehr weiter fort, Es fehlt die That dem schönen Wort. Ich lobe mir die Wiffenschaft, Gibt fie zum Guten Lust und Kraft; Doch für das Wiffen, das nur prahlt Und uns mit hohlen Ruffen zahlt, Geb' ich nicht einen Kreuzer aus — Gut' Racht und kommet wohl nach Haus!"

## Das Buch ohne Buchftaben.

Bor seiner Thur ein Bau'rlein saß, In einem kleinen Buchlein las — Die liebe Einfalt war der Greis, Sein haar und Bart war filberweiß, Doch röthlich noch sein Wangenpaar, Beneht mit Thränlein hell und klar.

Schmelfungus auch bes Wegs herkam, Und wahr bes armen Bau'rleins nahm — Der dicke herr, gar hochgelehrt, Das Bau'rlein mit dem Gruß beehrt: "Was machst du alter Narre da? Du kennst ja nicht einmal das A." "herr Doktor, in dem Büchlein steht Richt A noch 3, wie ihr da seht: Leer sind die Blättlein allzumal, Nur ihrer sechse an der Zahl. Die Farben sind auch sechserlei — Merkt, was mir die Bebeutung sen!

Das erste Blatt ist himmel=blau, Und sagt: Mensch, oft nach Oben schau! Das andere, wie Rosen roth, Mahnt an des heilands Blut und Tod; Das dritte, wie die Lilien weiß, Spricht: Rein zu leben dich besteiß'.

Das vierte Blatt, so schwarz wie Ruß, Lehrt, daß ich auf die Bahre muß; Des fünften feuerfardner Schein Erinnert an der Hölle Pein; Das sechste Blatt, vom Golde ganz, Mahnt an des himmels Pracht und Glanz.

Bebenk' ich, was bas Büchlein spricht, Mein Aug' sich nett, das Herz mir bricht — Was ich nur brauch', mein Büchlein lehrt, Drum halt' ich's tausenbmal mehr werth, Als Eure Elephanten \*) all, In Eurem großen Bücherstall."

<sup>\*)</sup> Foltanten wollte er fagen.

Still gehet ber gelehrte Mann:
"Hum," benket er, "es ist was d'ran!
Wer wenig thut, weiß er gleich viel,
Der kommet nimmermehr zum Ziel;
Wer wenig weiß, es aber thut,
Ift noch so weise, froh und gut."

## Fromme Ginfalt.

1. Das Taublein.

Einmal ging Mutter Liefe Bur neubegrünten Wiefe Mit ihren Kinderlein.
Sieh ba, im Erlenschatten Spazirt auf Blumenmatten Ein Täublein zart und fein — hübsch mit dem Köpflein nicket, Balb da, balb dorthin picket Mit rothem Schnäbelein.

"Seht," fprach bie fromme Mutter, "Das fleine Ding sucht Futter; Run merket fleißig auf! Wenn es was aufgepicket, Seht, seht ihr's jest? — so blicket Es in bie Höh' hinauf. Drum, Rinber, wenn ihr effet, Das Beten nicht vergeffet, Seht auch jum himmel auf!"

#### 2. Das Lammlein.

Gin ander Mal führt Liefe Bur buntbeblumten Wiefe Die Rinderlein hinaus. Die weißen Lämmlein grasen, Da auf dem grünen Rasen, Nicht weit von Liesens Haus; Sie hüpfen hin und wieder, Dann legen sie sich nieder, Und ruh'n am Zaune aus.

"Schaut," sprach die fromme Liese, "Schaut, Kinderlein, auf diese Noch kleine Lämmlein hin! Seht, vor sie niederliegen, Wie sie die Kniee biegen, Und erst ein Weilchen knien. Thut auch, wie ihr da sehet, Bor ihr zur Ruhe gehet — Kniet erst zum Beten hin!"

## Der Bafferfrug.

Bebeckt mit Nacht von Fels und Walb Stand eine Binsenhütte! Hier wohnt' ein Klausner, grau und alt, In frommer Brüder Mitte.

Ihn franket bas, ihn argert bies, Bas feine Brüber thaten; Bulept er gar bie Klauf verließ — So fehr bie Brüber baten!

In ferner Berge Felsenbauch Er balb ein Edchen finbet; Sein Tisch ist Stein, das Sitchen auch — Sein Lämpchen er anzündet.

Er schlaft auf Moos, steht munter auf, Fühlt sich wie neugeboren — Was glanzt bort aus bem Thal herauf? Ein Quell, frisch wie gefroren.

Er steigt, ben Krug im Arm, hinab, berauf mit heitern Bliden — Er strauchelt — brummt — "Ha, alter Knab'!" Da lag ber Krug in Studen.

Born röthet ihm bas Angesicht, Sein Aug' schießt Feuerstrahlen, In manchen Fluch sein Mund ausbricht, Sein herz fühlt höllenqualen. Schon ift's ringeum, die Luft weht frisch, Die Sonne scheint fo better, Die Bogel fingen im Gebusch, Than nepet Laub und Kranter.

Er fieht es nicht, er bort es nicht, Ihn flieben Ruh' und Freuden; Beschämt spricht er: "Der Ort thut's nicht — Im herz wohnt Freud' und Leiden."

Er fehrt in sich, er fehrt zurud In seiner Bruber hutte, Befampfet sich, fühlt Ruh' und Glud Wie in ber Engel Mitte.

## Ein paar Nachtfluckchen.

1. Das Mondlicht.

Der Mond schien milb und helle Durch's enge Fensterlein In Bennos kleine Zelle Mit vollem Licht herein — Das graue haupt des Alten, Der Wände falbes Moos, Des braunen Kleides Falten Mit Silberglanz umgoß. "D Mond, du warst wohl nimmer," Spricht er, "so hell und rein; Burb' nicht ber Sonne Schimmer Dir Licht und Glanz verleih'n! Zu Gott, bes Lichtes Quelle, Sen stets mein Geist gekehrt, Dann wird er mild und helle Bon Gottes Licht verklärt."

#### 2. Die Rachtlampe.

Der fromme Vater Bruno wacht, Bergnügt in seinem Gotte, Einst bis zur späten Mitternacht In dunkler Felsengrotte; Sanft röthet seiner Lampe Licht Der höhle rauhe Wände, Des frommen Alten Angesicht Und die erhob'nen hände.

Mit trübem, wehmuthsvollem Sinn, Boll ernster Grabgedanken, Sieht er das Flämmchen her und hin Am zarten Fädchen wanken; "Ach, Lichtchen" — fängt er endlich an "Dein Zittern, Zucken, Beben, Das jedes Lüftchen enden kann, Ift — Bild von unserm Leben."

#### Die Chelfteine.

Drei Gbelfräulein hold und gart, Befahen einst voll Freude, Rach junger Frauenzimmer Art, Ihr fünftig Brautgeschmeibe. Der hellen Steine bunter Glanz Bezauberte die Mädchen ganz.

Die Mutter spricht: "Gefallen euch Die schönen Cbelfteine? Bohl spielen sie sehr Fener=reich, Zumal am Sonnenscheine; Doch sagt, ihr Kinder, welcher Stein-Mag wohl ber allerschönste sehn?"

Da zeigt sogleich auf den Saphir Das Fräulein Abelinde; "Der ist's, den ich vor allen hier Mit Recht am schönsten finde; Kein freundliches Bergismeinnicht Glänzt mit so schönem blauem Licht!"

"Wohl," spricht die Mutter, "dieser Stein, Aus himmelblau gewebet, Soll uns ein Bild bes Glaubens senn, Der uns zum himmel hebet: Der Glaube, dieses himmelstind, Er nur macht himmlisch uns gesinnt."

"3d fcate," Fraulein Minna fpricht, "bier ben Smaragb vor allen; Wem follt' fein fanftes grunes Licht Am Beften nicht gefallen? Er übertrifft, ich fag' es fühn, Des jungen Frühlings fconftes Brun."

"Der hoffnung Farbe ift bas Grun. Bort man die Mutter fagen; "Der holben fanften Trofterin In trüben Leidenstagen. Bas ift's, bas une bier aufrecht balt. Mis hoffnung einer beffern Welt!"

"Geht," rief Meline, "ben Rubin In rothem Glanze ftrablen! D nur ber Schöpfer fonnte ibn So wunderherrlich malen! Die Rofe, die faum aufgeblüht, Der Morgen felbft nicht fconer glubt!"

Die Mutter fpricht: "Dies glub'nbe Roth Ein ichones Sinnbild zeiget Der beil'gen Liebe, bie gu Gott Der Menschen Bergen neiget. Rur diefer Liebe reine Glut Macht wahrhaft felig, fromm und gut. Chr. v. Somib's Schriften, 17. Bbon, 2. Aufl.

Doch," spricht sie, "hier ist noch ein Stein, Den teine Farbe schmucket, Der, fledenlos und hell und rein, Bor allen mich entzücket; Er wird ber Ebelste genannt, Der hochgepriesne Diamant!

Er ist burchsichtig=klar wie Thau, Und bennoch — seht ihr — flammen Das schönste Roth und Grun und Blau In ihm vereint beisammen — Ja wohl mit blendendhellem Strahl Des Regenbogens Farben all!

So finden, ist gleich biesem Stein Die Seele gang gereinigt, Sich Glaube, Hoffnung, Liebe ein Auf's Lieblichste vereinigt; Ja gar an jeder Tugend reich Wird sie den Engeln Gottes gleich!

Ein Ebelstein mag immerhin Sehr schön am Finger glanzen; Es soll ihr Haupt die Königin Mit Diamanten franzen; Die Seele nur, die hell und rein, Sie bleibt der schönste Ebelstein."

i

#### Lina.

Gine Legenbe von ber Mutter am Spinnrabchen ergabit.

D horcht boch, wie braußen ber Nordwind faust, Und durch die entblätterten Bäume braust!
Wie ist's doch so lieblich im Winter ist,
Wenn man so im traulicen Stüblein sitt,
Im wärmenden Ofen das Feuer fracht,
Das Aempelein freundlich erhellt die Nacht!

Drum munter, ihr Madchen ba, klein und groß Und spinnet mir wacker und flink brauf los! Last rasch sich die schnurrenden Radlein dreh'n, So hören wir kaum mehr des Sturmes Weh'n! Ein Mahrchen beim Spinnrad verfürzt die Zeit, Drum hört die Geschichte des Flachses heut.

Im einsamen Kämmerlein Lina saß Und weinte die lieblichen Neuglein naß, Den Aeltern, ach, fehlte bereits die Kraft, Womit sich der Dürftige Nahrung schafft; Die zärtliche Tochter schmerzt ihre Noth — Sie klaget ihr Glend dem lieben Gott!

Da finkt sie allmählig in suße Ruh', Es schließt ihr der Schlummer die Augen zu. Im Traume erscheinet der Jungfrau'n Bier — Maria, die Mutter des Heilands, ihr; Zehn Sterne von strahlendem himmelslicht Umglänzen ihr lächelndes Angesicht. Sie trägt in der Rechte ein Kräutlein zart, Bon niedlichem Buchse und feiner Art; Die grunenden Blättlein neht heller Thau, Die Blumlein sind gleich ihrem Mantel blau. "Dies Kräutlein," Maria spricht, "schafft dir Brod, Arbeite nur fleißig und trau auf Gott."

Und fieh, in der hand ihr die Blumlein hold Schnell reifen zu Knöpflein so flar wie Gold; Rach Anzahl der Sterne in ihrem Schein Schließt jedes zehn niedliche Körnlein ein, Sie streuet die Körnlein in's Gartenland — Und lächelt noch einmal, und dann verschwand.

Die trauernde Lina getrost erwacht,
Der Morgen schon röthlich in's Fenster lacht,
Sie suchet und findet im Felde entzückt
Das Blümchen, des Bild sie im Traum erblickt,
Sie sammelt den Samen mit flinker hand,
Und säet die Körnlein in's Gartenland.

Balb prangen die Beetchen gar freundlich grun, Drauf fieht fie die bläulichen Blumlein bluh'n, Jest steh'n die Knöpflein zu Taufenden — Die Aeltern fopfschüttelnd die Pflanzung seh'n. "Ach, Tochter, das Kräutlein gibt uns kein Brod, Ich nimmermehr lindert es unfre Noth."

Und Lina geht trauernd und bang zur Rub', Es schließt ihr ber Schlummer bie Augen zu. Maria erscheint wieder hell und klar, Umgeben von glänzenber Engel Schaar — Boll Freundlichkeit winket sie mit ber Hand, Die Engelein eilen zum Gartenland.

Dier pflüdet die Kräutlein ein Engelknab', Und jener dort streifet die Knöpflein ab; Der trodnet die Halmen am Sonnenschein, Der macht durch die Breche vom Holz sie rein, Dort hechelt geschäftig ein lodig Baar — Bald gleichet der Flachs ihrem gelben haar.

An zierlichen Rablein von Elfenbein, An goldener Runkel gar kunstlich fein, Maria mit Fingern fo rein wie Wachs Zum Faben jest brebet ben reinen Flachs, Und sieh ba, der webenden Engel Hand Zur Leinwand die Faben geschickt verband.

Die tranernbe Lina sehr froh erwacht Den Aeltern beß treue Beschreibung macht Der Bater, gar sinnig und viel gewandt, Er bringet die Werkzeuge balb zu Stand; Die Mutter mit Lina nun täglich spann, Und was sie nur spinnen, das webt ber Mann. Schon thurmen sich Stude auf Stude auf, Doch ist in den Studen ein schlechter Rauf; Ja, manche hochmuthige, eitle Frau Berspottet der Leinwand bescheid'nes Grau, Der Bater auf allerlei Farben fällt, Ach aber von allen nicht Eine hält.

Die forgsame Lina auf's Neue weint — Maria zum dritten Mal ihr erscheint.
Sie trägt eine Lilie in der Hand, Tuch bespannt, Weithin eine prangende grune Au, Dicht wimmelnd mit Blumchen gelb, roth und blau.

Die Heilige winkt mit dem Lilienstab — Da rauschet der Regen mit Macht herab; Sie winkt und aus goldenen Wolken bricht Der kräftig strahlenden Sonne Licht, Und Sonne und Regen die Leinwand bleicht, Bis daß sie an Weiße der Lilie gleicht.

"Sieh, Lina," mit freundlichem Angesicht Maria, die heilige Jungfrau, spricht; "So fronet der himmel den frommen Fleiß, Und fleidet die Unschuld in reines Weiß. Rein, lichthell, ohn' Fleden sep immerhin, Gleich deinem Gewande — dein herz und Sinn. Noch wisse, bamit' es im Winter nicht Beim nächtlichen Spinnen dir fehl' an Licht Das Del, das dem Samen des Leins entquillt, Gar reichlich die Lampe des Armen füllt; Auch machet, will's Rädlein nicht mehr recht geh'n, Ein Tröpflein es schnellern Schwungs sich dreh'n!"

Boll Freudigkeit Lina vom Schlaf aufsteht, Mit Leinwand beladen in Garten geht, Begießet sie täglich mit treuem Fleiß, Balb schimmert, o Wunder! sie blendend weiß. Der staunende Wanderer meint, er seh' Am glühenden Sommertag frischen Schnee.

Bor aller buntfarbiger Kleiber Pracht Wird Weiß nun ber Jungfrauen Lieblingstracht; Gar reichlicher Wohlstand front Lina's Saus, Es stattet das Kräutlein sie herrlich aus — Und schneeweiß gekleibeter Jungfrau'nschaar Begleitet bald Linen zum Traualtar.

Drum spinnet, ihr Mabchen, nun frisch brauf los, So habt ihr auch Leinwand, send ihr einst groß. Sin selber gesponnenes weißes Rleib Ziert schöner als Burpur und Goldgeschmeib', Doch Die, beren Berz stets in Unschuld schlägt, Die Farbe ber Unschuld mit Ehren trägt.

## Die zwei Kranze.

Legenbe.

In ber grünen Buchenlaube Schlief voll Frömmigkeit und Glaube Bei des Mondes hellem Schein

Noch, da schon ihr Aug' geschlossen, Floß, wie Than auf junge Rosen, was 2002 Auf die Wang' ein Thränkein hin, was 2002 Und es glänzt der Mondsbarin.

Ach! in ihrer armen Kammer Wohnte Mangel, Noth und Jammer, Manche heiße Thrane rann Auf den Faden, den sie spann.

Gold und Perlen, Sammt und Selbe, Manches töstliche Geschmeibe, Bot ein sunger, reicher Mann Ihr, sie zu verführen, an.

Trop ber Muhme, einer Alten, and wirdigest Arm an Bahnen, reich an Falten, Die ihr's einrieth, wies bies Gluck Rosa standhaft stets zuruck.

Jest lag fie in füßen Träumen,
Und aus den gestirnten Räumen.
Ram, von himmelsglanz umstrahlt,
Eines Engels Lichtgestalt.

Bwei ber Kronen — eine ichlechte, Rauh aus icarfem Dorngeflechte, Eine ichone Rosenfron' — Beiget ihr ber himmelssohn.

"Fromme Roja, gute Seele," Sprach er fanft und freundlich, "wähle Bon den beiden Rrangen hier Ginen gum Geschenke dir.

Die hier nur nach Rosen trachten, Werden dort in Dornen schmachten; Dem, der bier fein Dornlein flieht, Dort die Rosenkroue blubt."

Rosa greift mit kihner Rechte Rach bem ftarren Dorngestechte, Weist mit einem helbenblick Best bie Rosentron? zurück.

Alle Rosen in dem Kranze
Strahlen fichnell: vom himmeleglanze,
Und der Engel spricht bewegt:

Rosa's Leben mar voll Mühen, Doch, felbst aus den Dornen blühen In der Erde Bilgerlauf, 3hr schon Rosenknodpen auf.

## Der beilige Bitus.

Legenbe.

Ein holber Knabe, fast noch Kind, Unschuldig, wie die Engel sind, Reich an Berstand, an Gate reich, An hohem Muthe Männern gleich War Bitus — und was mehr noch ist, So jung er war, er war ein Christ.

Bu ibm sprach von dem goldnen Thron' Der heiden Kaiser: "Sieh, mein Sohn, Was du hier schau'st, ist alles bein, Sieh Perlen, Gold und Edelstein, Gin Purpurkleid, ein Demantstern — Rur läst're Zesum, beinen herrn!"

"Pfui, Kaiser, pfut, verlang' bas nicht!" Mit edlem Ernft ber Knabe spricht, "Er ist mein Heiland, Herr und Gott, Er litt für mich des Krenzes Tod, Er hat nur Gutes mir gethau— Ihn bete ich von herzen an."

"Ha, Bube," schalt bas Donnerwort. Des Bütherichs, "erblickst bu dort. Den ehrnen Topf, gefüllt mit Del — Rurz, ohne alles Zaubern wähl?: hier Freud' und Lust, und Gelb und Gut, Da Tobesqual in Flamm' und Glut."

Der junge helb voll Muthes spricht: "Der Erbe Guter acht' ich nicht! Bur Jesum Christum meinen herrn, Leib' ich die Qual des Todes gern; Der Tod ist nur ein Augenblick, Doch ewig mahrt des himmels Glud."

Der Kaiser winkt — ein henkerstnecht Legt ruftig Reis und holz zurecht, Schon wirbelt schwarzer Rauch empor Und Feuerglanz blitt braus hervor, Und in dem Ressel — seht, ach seht! — Der holde, zarte Knabe steht.

Das bleiche Bolt ihn laut beklagt, Doch er — er bleibet unverzagt, Das heiße Del wallt siedend auf! — Er blickt zum himmel fromm hinauf, Die hande faltend, rufet er: ", Nimm meinen Geist zu Dir, o herr!"

Er stirbt — und von des himmels hoh'n Rommt schimmernd, freundlich, festlich schon, Wie helles Morgenroth im Mai, Ein Engel Gottes schnell herbei, Mit Palmenzweig und Strahlenkron', Und führet ihn zu Jesu Thron.

Frohlockend und mit Jubelschall Begrüßten ihn die Engel all, Und Zesus von dem Throne sprach: "Du folgtest Mir getreulich nach, Und littest willig Schmerz und Bein."

# Der beilige Martin, 1792

10 . Begenbe. a linfem nach 3

Ein junger, ebler Krieger ritt and an cull Auf schnellem, muthigem Rosse, and an cull Im Krieges = Dienst mit scharfem Schritt Rach einem fernen Schlosse; Bedeckt mit Schnee war Berg und Thal, Bom Frost der Boden hart wie Stahl, Mit Macht der Hufschlag schallte

Der Rordwind pfeift burch Strauch und Aft Erfüllt mit weißen Floden, Saust in dem Delmbusch sonder Rast Und um die goldnen Loden; An helm und Schild sest Ets sich an, Der dichte Purpurmantel kann, So reich er auch an Falten, Raum mehr den Frost abhalten. Sieh ba — ein armer, schwacher Greis, Fast ohne Kleid und Decke, Sist auf dem Boden, hart von Gis, Nächst der bereiften hecke; Und strecket — ach, daß Gott erbarm'! — Den langen, nackten, hagern Arm Lautslehend ihm entgegen, Sein Mitleid zu erregen.

Der Ritter halt den Rappen an, Bom Mitgefühl ergriffen, Und zieht, so schnell er immer kann, Sein Schwert, erst frisch geschliffen, Theilt seinen Mantel in zwei Stuck, Und reicht mit Thränen in dem Blick Die Hälfte voll Erbarmen Dem fast erstarrten Armen.

"Da, Alter," spricht ber junge Delb, "Schüth' ror bem Frost bein Leben, Gern wollt' ich bir, hatt' ich noch Gelb, Den letten Beller geben. Bertraue auf ben lieben Gott, Der rettet bich aus aller Noth! Leb' wohl, ich barf nicht weilen, Die Dienstpflicht heißt mich eilen!" Er gab dem schnellen Roß den Sporn Und ritt vergnügt und helter der der Durch Berg und Thal, und Busch und Dorn Im halben Mantel weiter. Beinah' erstarrt sprengt er in's Schloß, Doch ihn verlacht der Krieger Troß; Nicht Einen zählt die Kotte, Der nicht des Mantels spotte.

So sehr man seine That verlacht — Ihm macht bas wenig Kummer, Er geht, da es bald Mitternacht, Zu laben sich am Schlummer — Doch schließet er die Augen kaum, So tröstet ihn ein holder Traum, Der himmlisch ihn entzucket

Umstrahlt von wunderbarem Licht, Bon Engeln rings umgeben, Die mit gesenktem Angesicht Auf goldnen Wolken schweben, Sieht — unaussprechlich hold und schon Er seinen Herrn und Heiland steh'n, Berklärt von Gottes Klarheit, Boll Anmuth und voll Wahrheit. Und fieh — ein purpurroth Gewand Des heilands Leib umhüllet;
Das, unserm Krieger wohlbekannt,
Mit Freude ihn erfüllet;
Sein heitrer froh=erstaunter Blick Erkennt darin des Mantels Stuck,
Das er auf seiner Reise Geschenkt dem armen Greise.

"Seht," fpricht ber herr zur Engelschaar, Und auf ben Mantel beutet, "Mit diesem Kleide hat fürwahr Mich Martin heut bekleidet; Was er dem Armen dort gethan, Rehm' Ich als Mir geschehen an — Als Richter aller Welten Werd' Ich ihm's einst vergelten."

## Der heilige Mikolaus.

Legenbe.

"Komm, Mutter, bring' bas Licht herein! Die Sonne ist hinunter; Die bunkle Nacht bricht enblich ein — O halt bein Wort jepunder! Die Mutter bringt sogleich das Licht, was I Willfahrend gern der Bitte, aus was ibm I ? Und sest mit lächelndem Gesicht Sich in der Kinder Mitte. Der Lampe Glanz beseuchtet klarung haben Der holden Kleinen muntre Schaarp in der beide Die Mutter, gut und weise, 2019, was der bille. Blickt froh umher im Kreise, 2019, was der bille.

"Es war einmal," fängt fie jest an, "Ein reicher herr von Abel; herr Wolbemar, ein braver Mann, Trop seiner Feinde Tadel. Auch seine Töchter alle brei, Sie waren fromm, geschickt babei, Bon kindlichem Gemuthen ist ist in den den Und hold wie Rosenbluthe.

Der Feind raubt' ihnen hab und Gut, Und steckt ihr Schloß in Flammeng Berscheucht von wilder Krieger Buth, Die Tochter und ber Bater zich'n In eine ferne Gegend bin, Und leben bort voll Jammer In einer schlechten Kammer.

Den Bater macht bas Elend frant; Er hat nur Stroh zum Bette, Rein Arzt fand sich, ber einen Trank Für ihn verschrieben hatte.
Der arme Kranke, lieber Gott, Er hatte kaum bas trockne Brob!
Die zarten Fräulein meinen Fast zu vergeh'n vor Weinen.

Allein ber franke Bater spricht, Und faltet fromm die Sande: "Ihr guten Kinder, weinet nicht, Bald nimmt's mit mir ein Ende! Ich alter Mann sink' bald hinab Zu eurer Mutter in das Grab — Und theil' nach diesen Leiben Mit ihr des himmels Freuden.

Doch wie wird es euch Watsen geh'n In eurer zarten Jugend?
Ach Niemand ist, euch beizusteh'n —
Bu schützen eure Tugend!

Ach einer falschen Schlange gleich Bebrohet bie Verführung euch! O Gott! wollst dieser Armen Dich väterlich erbarmen!"

Es war bereits um Mitternacht, Da flopft man an bem Laden; Kaum hat ein Fräulein aufgemacht — "Gott seh mit uns in Gnaden!" — So flieget etwas, wie ein Stein, Zum offnen Laden schnell herein — Doch auf bem Boben rollte Ein Beutel schwer von Golbe!

Der Bater ruft: "Du guter Gott, Du haft mein Fleh'n erhöret, Und in ber allergrößten Roth Und reiche hulf' gewähret!" Die Töchter finken auf die Knie, Und freudeweinend danken fie; In ihren naffen Bliden Glänzt Freude und Entzuden.

Die Fraulein nun, geschäftig frob, Für ihren Bater forgen; Im weichen Bette ftatt auf Strob Erblickt ihn schon ber Morgen. Die Eine ruft ben Arzt herbei, Die Andre holt die Arzenei, Die Dritte fteht am herbe, Daß ihm bald Labung werbe.

Die treue Pflege gibt bem Greis Balb wieder neue Krafte; Schon ordnete ber Fraulein Fleiß Die häuslichen Geschäfte, Der bravste Ebelmann im Land, Beward sich bald um Emmas hand; Es folgen auf die Leiden Des hochzeitfestes Freuden!

Doch seufzet Woldemar zu Gott Schon an bem nächsten Morgen: "Ach könnt' ich noch vor meinem Tod' Mein zweites Kind versorgen! D Gott! schick nochmals hülfe her, Sonst weiß ich keine hülfe mehr — Ich hab' so viel gegeben, Und selbst kaum mehr zu leben!"

Die beiben Fräulein balb barauf In später Nacht noch spinnen; Da ruft man: "Wacht den Laben auf, Ihr Kinderlein da brinnen!" Raum war ber Laben aufgethan, So wirft ein unbefannter Mann Schon wieder Gelb in's Zimmer — Und schon seh'n fie ihn nimmer.

Die Fraulein achten bieses Glück Als ein Geschenk von Oben; Sie banken mit entzücktem Blick Dem guten Geber broben. Die holbe Bertha wurde balb Die Braut bes Ritters Theobalb; Der Vater folgt dem Paare Boll Freude zum Altare.

Da fleht bei sich ber alte Mann: "D Gott, noch eine Bitte! Sorg', wie Du es für Zwei gethan, Auch für ber Töchter Dritte! Nimm biesen Sorgenstein mir ab, Dann schrecket mich nicht Tod und Grab; — D dann will ich mit Freuden Zu meinen Bätern scheiden!"

Einst wachet er bei Mondenlicht Bertieft in frommes Flehen; Ein Mann mit holdem Angesicht ... Läßt sich am Fenster sehen ... Der wirft zum offnen Fensterlein Bum britten Male Gelb herein, Und schnell war er verschwunden Und nirgenbe mehr gefunden.

Der Bater nimmt bas Gelb erfreut, Für einen würd'gen Gatten
Das jüngste Fräulein, Abelheib,
Nun auch noch auszustatten.
Der frühern Shen jedes Baar
Erscheinet auch am Traualtar,
Und bann beim Hochzeitmahle,
Im ferzenhellen Saale.

"Doch wer war jener frembe Mann, Der unser Glück gegründet?" Fängt jest der alte Bater an, "Wer ist's, der ihn aussindet — Den Menschenfreund voll Edelmuth, Der so im Stillen Gutes thut? Ach unser Herzen brennen Bergebens ihn zu kennen!"

Der Vater kommt im zehnten Jahr Bur Hauptstadt in dem Lande; Er sieht den Bischof am Altar Im heiligen Gewande; Und fennt sogleich bas Angeficht, Das Er einst fah bei Mondenlicht, An ben so eblen Zugen Mit himmlischem Bergnugen.

Sogleich berufet Wolbemar, Den Lieb und Dank entstammen, Der Töchter, Söhne, Enkel Schaar Durch Boten schnell zusammen; Und zu bem frommen Bischof führt Er alle inniglich gerührt. Sie fallen ihm zu Füßen Und tausend Thränen sließen.

Der fromme eble Bischof spricht Mit ruhiger Geberbe: "Ich that bloß meine Christenpflicht — Erhebt euch von der Erde! Was rühmt ihr mich geringen Mann? Nur Gott im himmel betet an; Er, Er nur kann uns retten Aus allen unsern Nöthen!

Der Unschulb brobet viel Gefahr In biefer Welt voll Mangel; Ein wahrer Chrift fen immerbar Für fie ein guter Engel. Der Erbe Guter gab uns Gott Bu linbern feiner Rinber Roth; Wer anders fie verwenbet — Seh' zu, wie es einst enbet!"

Der Bischof war Sankt Rikolaus, Bu bessen Angedenken Wir Aeltern jedes Kind im Haus Noch heut' zu Tag beschenken. Und weil er heimlich und bei Nacht Die milben Gaben stets gebracht, So werden sie euch eben Auf solche Art gegeben.

habt, Rinder, jenen Fraulein gleich, Die Aeltern stets in Ehren,
So wird ber liebe Gott auch euch
Des Guten viel bescheeren;
Ja, send, wie Nikolaus, stets gut,
Barmherzig, mild, voll Ebelmuth —
So wird nach diesem Leben
Euch Gott ben himmel geben.

# Der Held ohne Furcht und ohne Tadel.

Legenbe.

Seht ihr bort überm grünen Thal, Das Fels und Walb umfränzen, Im purpurrothen Abenbstrahl Das alte Bergschloß glänzen? Hoch ragten in ber Vorzeit Pracht Die Thürme aus ber Schattennacht Fast tausendjähr'ger Eichen, Die an die Wolken reichen.

Dort wohnte in uralter Zeit Fromm wie ein heil'ger Engel, Das fromme Fräulein Abelheib, In Unschulb sonder Mängel; Sie war in ihrem gelben Haar, Mit ihren Aeuglein hell und flar, An Schönheit, Sanftheit, Milbe Ein himmlisches Gebilbe.

Doch mieb bas Schloß der Wanberer Mit flüchtig = scheuem Schritte, Das Land umher lag wust und leer, Entvölkert jebe Hutte; Und Disteln, Dorn und Unfraut nur Bedeckten die verlagne Flur, Des Schlosses stumme Mauern, Sie schienen selbst zu trauern.

Denn in bes Thales tiefem Grund Ließ zu ber Menschen Grauen Mit hungrigem stets offnem Schlund Sin Ungethum sich schauen; Bom Ropfe bis zum Schlangenschwanz Bedeckt mit grünen Schuppen ganz, Und tausend Jähn' im Nachen — Man nannt' es einen Drachen.

Des Frauleins Bater auf dem Schloß, Ein fühner held im Kriegen, Dat's wohl gewagt auf hohem Roß Das Unthier zu besiegen; Doch in die Schuppen fest wie Stein Drang weder Schwert noch Lanze ein — Bom Ungeheu'r zerrissen, Mußt er das Bagstück büßen.

Die Mutter, ach, von Jammer krank, Lag abgezehrt und hager, Berschmähend Trost und Speif' und Trank Auf ihrem Krankenlager; Das arme Fraulein weint und wacht An ihrem Bette Tag und Nacht, Und mochte gern bas Leben Für ihre Mutter geben.

Mit burrer Zunge, helf wie Glut, Sprach einst die Kranke: "Bringet Mir von bes heilquells fühler Fluth, Die an bem Berg entspringet!" Die Mägbe steh'n vom Wort erschreckt — Bon allen sich nicht eine regt, Denn, ach, ber grause Drache halt bei bem Brunnen Wache.

Das Fraulein beut bem Schrecken Trut, Der ihr fast lahmt die Glieber, Empfiehlt sich Gottes treuem Schutz Und eilt zur Quelle nieber; Die steilen Staffeln ohne Zahl Gehau'n in Felsen hart wie Stahl, Balb rechts, balb links sich wenden Und nächst bem Brunnlein enden.

In einem hohlen Felfenstein Des Quellchens Silber quillet; Schnell tauchet fie ihr Krüglein ein Und es bis oben füllet. Doch weh — in naher höhle Grund hebt fich ber Drach' mit offnem Schlund, Und glutroth aus bem bunkeln Geklüft' die Augen funkeln.

Urplöhlich stürzt bas Thier hervor — Sie kann nicht mehr entstliehen, Zum himmel blickt sie noch empor Und rufet auf ben Knien: "Erbarme Dich, Du guter Gott, Erbarm' Dich meiner Mutter Noth; Ach, werbe ich zerriffen, Wird sie verschmachten muffen."

Doch horch — fie hört's mit Einem Mal Wie ferne Donner hallen,
Getroffen wie von Blipes Strahl
Sieht fie den Drachen fallen.
Ein Hufschlag war der Donnerhall
Der Blip — bes Speeres blanker Stahl,
Bon Rittershand dem Drachen
Geschleudert in den Rachen.

Sa, wie bas Thier vor Schmerz und Wuth Sich baumt und frummt und schmieget, Und endlich tobt in einer Fluth Bon schwarzem Blute lieget. Der eble, hohe Rittersmann, Mit goldner Ruftung angethan, Run von bem Schimmel fleiget, Und zierlich fich verneiget.

"Gott gruß Euch," fing bas Fraulein an, Der noch bie Kniee beben,
"Euch, ebler, guter, tapfrer Mann, Berbanke ich mein Leben!"
"Dankt Gott," sprach er, "burch Gottes Macht hab' ich bas Unthier umgebracht! Gott hat Eu'r Fleh'n erhöret Und mir ben Sieg gewähret."

Der Ritter knüpft sein treues Roß An eine alte Fichte, Und führt das Fräulein auf das Schloß Mit ruhigem Gesichte. Die Mutter nimmt den frischen Trank; Aus ihren Blicken glänzet Dank — Des heilquells Kräfte geben Gar balb ihr neues Leben.

"Ach, Ritter, Ihr entreißt, nach Gott," Sprach fie gerührt zu Thranen, "Mich arme Frau bem naben Tob, Mein Kind bes Drachen Bahnen.

D fagt, wie ich's Euch lohnen tann! Ich ware, wenn Ihr, ebler Mann, Mein Schwiegersohn wollt werben, Die Gludlichfte auf Erben."

Drob wird das Fräulein todtenbleich — Die naffen Blicke finken Auf ihren Ring von Steinen reich, Die hell wie Sternlein blinken. "Dem," schluchzt sie, "der den Ring mir gab, Läg' er auch schon im fühlen Grab, Dem einzig nur bewahre Ich Treue bis zur Bahre."

"Mein Fräulein," sprach ber Rittersmann, "O höret auf zu weinen; Gott wird mit Eurem Abelstan In Balbe Guch vereinen. Was Gurer Mutter Ihr gethan, Das lohnt Guch Gott durch diesen Mann — Gr wird, wie ich vernommen, Noch diesen Abend kommen."

Und als der Rittersmann noch sprach, Da tonten die Trompeten, Des Schlosses Zugbrück mit Gekrach Sank rasselnd in den Ketten; Es tam ber fromme Abelfian Aus bem gelobten Lande an; O welch ein Wiebersehen, Nach so viel Schmerz und Weben!

Der Ritter, ber so teck und fuhn, Erhielt bes Frauleins Leben, Und — was noch mehr — mit eblem Sinn Dem Freunde sie gegeben, Begleitet noch bas holbe Paar Zum buntbefranzten Traualtar, Und sprengt bann froh und heiter Auf seinem Schimmel weiter.

Die Freudenpost: "Der Drach' ift todt!" Geht schnell von Mund zu Munde, Und Alles dankt und lobet Gott Biel Meilen in die Runde; Mit Freudenthränen in dem Blick Rehrt das verscheuchte Bolk zuruck — Das Schloß steht hoch in Mitten Beglückter froher Hütten.

Der Ritter ward nach feinem Tob Den heil'gen beigegahlet, Bom Landmann nach bem lieben Gott Bum Schuppatron erwählet.

#### 111

In mancher Kirche prangt fein Bilb, Mit Schwert und Lanze, Helm und Schilb; Der Schimmel nebst bem Drachen Wirb es euch fenntlich machen.

Borzüglich ward ber eble Helb Ohn' Furcht und ohne Tabel, Gar hoch verehrt vor aller Welt Bom deutschen Ritteradel.
Wo nur ein Sohn die Welt erblickt, Da sprach der Bater hochentzückt: "Den eblen Mann zu preisen, Muß er mir Georg heißen!"

## Canft Menrab.

Tief in einer ftillen Bufte, Dort im lieben Schweizerland Steht ein alternbes Rapellchen Rebft bem moosbewach?nen Zellchen An ber rauben Felfenwand.

In der kleinen Klause lebte Bor uralter, grauer Zeit Menrad mit den Silberhaaren, Reich an Tugend und an Jahren, In dem Ruf der heiligkeit. Wenn noch kaum die Morgenröthe Durch die Tannengipfel drang, Tönete schon laut und helle In dem Thürmlein der Kapelle Seines Glöckleins frommer Klang.

Gott weiht er ben goldnen Morgen, Kniete, himmelwärts ben Blick, Am Altare manche Stunde, Sang auch oft mit frohem Munde Gottes Lob — ber Tugend Glück.

Drauf ging er in's fleine Garichen, Grub es um mit eigner Sand, Sett' und traufte manche Pflanze, Bis ber Mond mit hellem Glanze, An bem bunkeln himmel ftand.

Saß bann in ber Gartenlaube An bem Tisch mit frommem Dank — Aß genügsam, froh und heiter Selbst gebaute Frücht' und Kräuter, Und die Quelle war sein Trank.

Doch bas liebste ber Geschäfte War ihm armer Wandrer Pfleg', Derzenslust ihm, die Berirrten im In ber Zelle zu bewirthen, Sie zu führen auf den Weg.

Beit und breit im gangen Lande Bard ale Bater er geehrt: Mancher fam mit fchwerem Bergen, ' ? Fand hier Lind'rung feiner Schmerzen, Bing getroftet und belehrt.

Selbst bes wilben Balbes Thiere Chreten ben Gottesmann, Bupften froh um ihn mit Schmeicheln. Liegen wohl von ihm fich ftreicheln, Blidten ihn fo traulich an.

In bes Winters rauhen Tagen Ramen arme Bogelein In die warme Belle gerne, Bidten bingeftreute Reine, Flogen beimisch aus und ein.

Doch vor allen ein Baar Raben, : Raft ale batten fie Berftanb, Waren berglich ihm gewogen, Ramen an ben Tifch geflogen, Agen gahm aus feiner Sand. It !!

So floß, wie am naben Feljen Durch bes Thaldens fanftes Grun Sich ergoß die Gilberquelle, ... Still und rubig, rein und helle, Seine Lebenszeit babin. Chr. v. Somio's Schriften, 17, Bron. 2, Aufl.

Einst vor Tages Anbruch kniete Er vor dem Altar so da, Auf dem, in der Jungfrau Armen, Boller Huld und voll Erbarmen, Man den himmelsknaben sah.

Röthlich glängt bas holbe Bildniß, Bon ber Silberlamp' erhellt, Die ein Ritter, beffen Wunden Menrad liebevoll verbunden, Einst dem Kirchlein zugestellt.

Bahrend fo ber Alte betet, Sturgt herein ein Rauberpaar; Unter ihren Mörberhanden Duß er, ach! fein Leben enben — Blutbefpritt fleht ber Altar.

Mit ber schweren Ampel schleichen Scheu die Mörber fich davon — Dem Gerichte zu entlaufen, Und das Silber zu verkaufen, Ihrer Morbthat Sundenlohn.

Aber horch, welch ein Gefrächze, Das so schau'rlich Rache ruft! Sieh, die treuen Raben eilen, Schnell gleich abgebrückten Pfeilen, Rläglich schreiend durch die Luft. Wilh bie schwarzen Flügel schlagenb, Stürmen rauschend fie bergu, Und mit scharfgespitten Krallen, Und mit starten Schnäbeln fallen Buthend sie die Mörder an.

Fruchtlos trachten bie zu flieben, Schut zu suchen fern und nah', Sieh, die Schreckensvögel weichen Reinem Droben, feinen Streichen — Immer find fie wieber ba.

Armer hirten Sohne wurden Diefes Schauspiel balb gewahr; "Seht bes frommen Menrabs Raben!" Schreien die erschrocknen Knaben, Und schon kommt ber hirten Schaar.

Fest mit starten Fäusten greifen Sie bas freche Mörderpaar, Führen sie zu Menrabs Zelle, Finden bort in der Kapelle Menrabs Leichnam am Altar.

Wie versteinert steh'n die hirten, Tobtenblaffe im Gesicht; Drauf im furchtbaren Gedrange Führet ihre ganze Menge Fort die Morder vor Gericht. Schnell, wie Gottes ftarfer Donner Schwer von Berg zu Berge hallt, Breitet fich die Trauerfage, Schrecken, Angst und laute Klage Rings umher durch Feld und Walb.

Sieh, ber Landvogt, ernft und ftrenge Sitt schon auf bem Richterthron, Rings umfturmt ihn Bolfsgetummel, Und an Gottes hohem himmel Siehet man bie Raben schon.

Durch's Gebränge schleppt bie Mörber Jett bie hirtenschaar herbei, Bringet vor bie schwere Klage — Wie zum Zeugniß ber Aussage Tont ber Raben Rachgeschrei.

Bleich und zitternd steh'n die Mörber, Läugnen nicht den blut'gen Morb, Staunend schweigt der Richter lange, Stille harrt bas Bolf und bange — Endlich — horcht! — nimmt er bas Wort:

"Gott, Du bift," — ruft er mit Gifer, "Und gerecht ift Dein Gericht! Bittert, heimliche Berbrecher, Gott ist bofer Thaten Racher — Biehet alle einst an's Licht." Schaubernd ftand bie bange Menge, Tief burchdrang, gleich einem Pfeil, Furcht fie vor bem höchsten Richter — Und bas haupt ber Bosewichter Fiel, wie's Rechtens, unterm Beil.

## Das gelbe Saar,

Gine Begebenheit aus Deutschlands Befreiungefriege.

"Das Baterland ist in Gefahr, Es naht bas heer ber Franken; Ein Elend broht — für immerdar Ach ohne Maaß und Schranken!" So scholl ein Ruf burch's ganze Land, Zum Schwerte greift bes Kriegers hand, Entschlossen Blut und Leben Für's Baterland zu geben.

Der Jungling, schnell gerüftet, fleht Roch um ber Aeltern Segen; Der Mann vom Weib fich reißenb, geht — Und fturzt dem Feind entgegen. Die Kinder Schrei'n und faminern laut, Es weinen Mutter, Schwester, Braut — Mit thranenvollen Bliden Zu Gott Gebete schiden!

Der Krieg erschöpft bes Gelbes Quell; Man kann's nicht mehr erschwingen! Die Frauen und bie Jungfrau'n schnell Den Schmuck zum Opfer bringen. Sie schonen Golb und Silber nicht — Manch köstlich Kleinod kommt an's Licht, Und muß mit vielen andern Sogleich zur Munze wandern.

Ein armes Fraulein in ber Stabt Nur wußte nichts zu geben; Ach, eine frühe Waise, hat Sie selber kaum zu leben! Sie war vor allen schön und hold, Der Locken Fülle glich bem Gold; Doch lebt bescheiben immer Sie auf bem kleinen Zimmer.

Ihr blaues Aug' jum himmel schaut Für Bolk und König bange, Und manche helle Thrane thaut Auf ihre Rosenwange. "Noch nie fiel mir bie Armuth schwer, Allein nun brücket fie mich fehr, Was soll ich boch beginnen? Ach Gott, laß mich's erfinnen!"

Bur Scheere greift sie jest geschwind, Ach seht — wie sich mit Freude, Das gute, hochgesinnte Kind Der Haare Schmud abschneibe! Sie sagt ber alten Dienerin: "Berkauf bies Haar — und ben Gewinn Mußt du aus's Rathhaus tragen, Doch, wer ihn gab nicht sagen."

Allein des Fräuleins eble That, Sie blieb nicht lang verborgen; Es sprach davon die halbe Stadt Schon an dem nächsten Morgen: "Wer hätte sonst so schönes Haar? Man weiß gar wohl, von wem es war! D jede Zunge preise — Die gute arme Waise!"

Sin Goldarbeiter hört's — und ihn Faßt ber Begeist'rung Feuer; Er fliegt; zum haarefrauster hin; Und zahlt das haar sehr theuer. "Run," ruft er, "nun zur Arbeit schned, Es rühr' sich Meister und Gesell, Daß bei zehn Taufend Ringen Wir balb zu Stande bringen!"

Er schürt mit Macht ber Effe Glut, Er schmelzet Gold mit Eilen, Entstammet der Gesellen Muth Zum hammern und zum Feilen. Der ganze Tag, die halbe Nacht Wird stets mit Arbeit zugebracht; Man sieht der Ringe viele — Allein zu welchem Ziele?

Das Beste sehlet noch fürwahr!
Nun muß in allen Ringen
Sich aus des Fräuleins gelbem Haar
Des Königs Namen schlingen.
Seht wie die Züge fein und zart
Ein glänzender Kristall verwahrt!
Ach wer sie nur erblicket,
Der wird davon entzücket!

Bekannt nunmehr ber Kunftler macht: Den herren und ben Frauen, Was er mit Gott zu Stand gebracht; Er fleht, bas Wert zu schauen! "Mir," fpricht er, "werde fein Gewinn, Bas ich gewinne, geb' ich bin, Sen's viel nun oder wenig, Zu bienen unferm König!"

Des Beifalls Jubel hörte man Balb überall erschallen;
Was da der brave Mann ersann —
Wem sollt' es nicht gefallen?
Bom Morgen bis zum Abend spat
Sieht man die ganze Königstadt
In's Haus des Künstlers dringen,
Sich zu verseh'n mit Ringen.

Wem je ein herz im Busen schlägt
Wer seinen König ehret,
Der goldnen Ringe einen trägt —
Ihr Werth sich stündlich mehret.
Wan faust sie aus der zehnten hand,
Dem König und dem Vaterland
Sich hülfreich zu erweisen,
Zu ungeheuern Preisen.

Jest wird die Freudenbotschaft: "Sieg!" Mit himmelslust vernommen; Der König kehrt zurud vom Krieg — Und läßt das Fraulein kommen. Erröthend trifft fle bor ben Thron; Ihr ahnet nichts von einem Lohn, Sie wagt vor bangem Beben, Den Blid faum zu erheben.

"Du liebes Kind," ber König spricht, "Bon Allen, die da leben, hat Keine, auch die Reichste nicht, So viel wie du gegeben. Du gabst von beinem Haupt das Haar, Gott segnete es wunderbar! Die erste meiner Thaten Sen nun — dich auszustatten."

Und eine Thrane hell und schön Erglanzt in seinen Bliden, Und Alle, die im Saale steh'n, Ergreiset Gin Entzüden. "An König und an Baterland Knüpf' ewig uns der Liebe Band!" hört man den Saal erschallen — Die Welt es widerhallen!

### Die

# fleine Lautenspielerin.

Gin

Schauspiel mit Gefang

in fünf Aufzügen.

## Personen.

Benno, ein alter Einfiedler. Abelbert von Hohenfels, Ritter. Marquard, beffen Knappe. Mathilde, eine arme Edelfrau. Agnes, ihre Tochter. Ein Bauer. Eine Bäuerin. Seorg, Röse, ihre Kinder. Lieschen, Ein Hirtenknabe. Ein Hirtenmädchen.

Der Schauplat ift in brei verschiebenen Gegenden bes Gebirgs.

# Erfter Aufzug.

Der Schauplat ftellt eine Ginfiebelei im Bebirge por, mit Bebuich und Belfen umgeben. Begen ben hintergrund fieht man eine alterthumliche Rapelle von ebler Bauart, mit einem vergolbeten Rreug auf bem Thurmden; bie Belle bee Ginfieblere von abnlicher Bauart, babei ein Gartchen mit Blumen und blubenbem Bestrauch. Auf einer Geite bes Borbergrundes fteben ein Paar Dbftbaume, unter benen fich ein tleiner Tifch nebst einigen Sigen befindet; auf ber anbern Seite ein Baum, an bem eine Darfe bangt. Ge ift Morgen. Gin bammernbes Rofenlicht erhellt bie Ginfiebelei, bie Felfen und Baume, und geht erft nach und nach in bie volle Beleuchtung über. Die Dufit, in ber fich vorzüglich hirtenschallmeien boren laffen, bauert noch fort, nachbem ber Borhang aufgezogen. Das Glödlein im Thurme fangt an fich zu bewegen, und fein Rlang ftimmt in bie Dufit mit ein.

#### Erfter Auftritt.

Benno, ber Ginfiebler.

(Er tommt aus ber Rapelle, läßt fich einige Augen= blide auf ein Rnie nieder, betrachtet bann die umlie= genbe Gegend und fingt:)

> Sieh ber himmel strahlet Hell und roth wie Glut! Der so schön ihn malet, Gott, o Gott ist gut!

Wie im golbnen Schimmer Das Gebirge ruht! Schweigend spricht es immer: Gott, o Gott ist gut!

Sieh ber Felsenquelle Purpurhelle Fluth! Ruft nicht jede Welle: Gott, o Gott ift gut!

Aus golbarünen Blättern Bipt des hänflings Brut, Tont des hänflings Schmettern: Gott, o Gott ift gut! Und ber hirtenknabe, Schon wie Milch und Blut, Singt, gestütt vom Stabe: Gott, o Gott ift gut!

Auf mein herz, und schlage Fröhlich und voll Muth! Zeber Pulsschlag sage: Gott, o Gott ift gut!

(Nach bem Gesange horcht er auf ein Mal auf bie Fußtritte, die er vernimmt, und geht dann in die Zelle; bie Musik spielt noch eine Weile fort.)

## 3weiter Auftritt.

Ritter Abelbert, Birtenfnabe.

Sirtenknabe, (mit Strobbut, Sirtenstab, und hirtentasche; vorauseilend.) Sieh, lieber herr! hier ift bie Rlause, in ber unser guter Bater Benno wohnt.

Abelbert, (in prächtiger Ritterkleibung, jeboch ohne harnisch und helm, eine Lanze anstatt bes Reises stabes in der hand, ein Schwert an der Seite und einen hut mit hohen Federbuschen auf dem Ropfe. Im hereintreten:) Hier also? Schon, wirklich sehr schon! Gin liebes, trauliches Plätzchen. Der alte Mann wußte sich seinen Aufenthalt wohl zu wählen. (In

bie Ferne schauend.) Und die Aussicht über die dunkeln Tannenhügel in die weite Ebene ist unermestlich!
D herrlich, herrlich! (Indem er seinen Geldbeutel hervorzieht.) Ich danke dir, guter Knabe, für beine freundliche Begleitung, und hier hast du für deine Gefälligkeit eine kleine Belohnung.

Dirtenknabe. Gi was! Sich für eine so kleine Mube bezahlen zu laffen? Pfui, das ware nicht schon! Mein Bater hat das Geschenk für die Nacht= herberge in unserer Sennhütte, das ihr ihm aufnöthi= gen wolltet, ja auch nicht angenommen.

Abelbert. Nimm, nimm; ich gebe es bir gerne. Sirtenknabe. Wie? Was? Gelbes Gelb? Das ift feltsam. Ich fenne nur weißes und rothes.

Abelbert. Aba! Dir find nur Silberftude und Rupfermungen befannt. Das ba ift aber ein Golbstud!

Hunders halber doch näher besehen. — Wunderlich, daß man aus dem kleinen Ding da so viel Wesenst macht! Gehört habe ich wohl schon von dem Golde; dieses da ist aber das erste, das ich sehe. Ich meinte Wunder, was es ware! Da hast du es wieder; ich sinde nichts Besonderes daran.

Abelbert. Richt? Doch, — bu kennest est nicht. Sieh, das fleine Ding ba hat einen großen Werth. Dafür könntest bu leicht zwei Ziegen oder zwei Schafe kaufen.

Sirtenknabe. Du treibst beinen Spaß mit mir. Wer fur bas fleine Dingelchen ba zwei Ziegen ober Schafe geben wollte, ber mußte ja unter bem hütlein nicht recht richtig senn. Ich gabe bir nicht einmal meinen hirtensteden bafür.

Abelbert. Glaube mir, Knabe, die Leute, die viel Gold befiten, halt man für febr gludlich. Für Gold fann man Alles haben.

Hirtenknabe. Das wäre! Ei, so gib mir's. Unser Nachbar ist krank. Er kann nicht schlafen, mag nicht eisen und ist immer sehr kleinmuthig und niedergeschlagen. Dem will ich das Ding bringen, damit er sich Gesundheit, Schlaf, Appetit und ein fröhliches herz kaufe.

Abelbert. Ja, bies fann man nicht faufen. Aber man fann fich fur Gold bennoch eine Menge schöner und nublicher Sachen anschaffen.

Hirtenknabe. Hum! Wir Leute im Gebirge haben schon Alles, was wir brauchen, und wohl noch mehr Schones und Gutes, als wir eben zum Leben geradezu nothwendig hatten. Unser kleiner Acer, unser Garten, unser Wiese, unser Schafbeerde, unser Wald geben und Brod und Obst, Gemüse und Milch und Honig und Flachs und Wolle und Holz im Ueberflusse. Ich kann mir gar nicht einfallen lassen, was wir uns noch weiters kaufen sollten.

Abelbert, (für fich mit einem Blid zum himmel.) Selige Menschen, benen bie mancherlei funstlichen Chr. b. Somit's Schriften. 17. Boon. 2. Auf. 9

Beburfnisse ber Stäbter nicht einmal bem Ramen nach bekannt sind! Ja, hier, wo man bas Gold nicht kennet ober nicht achtet, hier ist noch die goldene Zeit. (Zu bem hirtenknaben.) In beinen Worten, Knabe, liegt mehr Weisheit, als du selbst weißt. Du, kleiner Hirt, bift ein großer Philosoph.

Sirtenknabe. Was ist benn bas für ein Thier?
— Wenn bas ein Schimpfnamen ist, herr, so will ich ibn mir verbeten haben. Hort Ihr?

Abelbert. Sen ruhig, Kleiner! Dieser Name ist in vieler Hinsicht sehr rühmlich. Ich will bichnicht beschimpfen! — Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, daß du mir den Weg hieher gezeigt hast; und dein Geplauder machte mir viel Vergnügen. Ich möchte dir auch gerne Freude machen. Wenn ich in diesem Augenblicke nur wüßte, womit!

hirtenfnabe. Kannst du vielleicht fingen, lieber herr! Gin Liedlein mare mir lieber, als bein Gold.

Abelbert. Ich kann wohl ein wenig singen; aber ich bin so traurig, daß mir alle Lust zum Sin= gen vergangen ist. Ich bin sehr unglücklich!

Sirtenknabe. Was hilft bir bann bein Gold? Siehst bu nun, bag und bas Gold nicht gludlich macht! Nein, nein, meine Lieber sind mir lieber, als Gold; ich singe sie immer, und bin babei so frohlich, so frohlich, bag ich mein frohliches Gemuth nicht um

1 1 2 die 1 1 181

einen ganzen Sack voll Golb geben möchte. Hore nur einmal! (Er fingt, und hupft und fpringt babet:)

> Das Lamm auf ber Weibe Ist fröhlich und froh; Bor Lust und vor Freude — Da hüpfet es so.

Wer auch so unschulbig, So fromm und so gut, So fanft und gebuldig — Hat fröhlichen Muth.

Wie Maiklee bem Schäfchen, So schmedt ihm sein Brob, Und sanft wie sein Schläschen Ift ihm einst der Tob.

Abelbert. Bravo, Rleiner, bu haft ein fehr artiges Stimmchen, und bas Liedchen ift auch nicht übel! Zest aber gehe indessen bort hinüber zu meinem Diener, der an jenem Felsen auf mich wartet. Ich habe mit dem Einsiedler besonders zu reden.

Sirtenfnabe. Run wohl! Macht es aber nicht zu lange! Mir und meinen Schafen mochte fonft die Gedulb ausgehen. (Er hupft und fpringt fort.)

#### Dritter Auftritt.

#### Abelbert.

Ein munterer Knabe! Freilich weiß er wenig von Söflichkeit und feiner Sitte. Aber er hat gesunden Berstand und ein ebles Herz — und das ist mehr werth. Feine Sitte ohne ein ebles Herz ist doch nur eine goldene Einfassung, die einen falschen Stein umschließt.

#### Bierter Auftritt.

#### Abelbert, Benno.

Abelbert (zieht die Klingel an bem Pförtchen ber Klaufe.)

Benno (öffnet die Thure und kommt heraus.) Gott gruß Euch, fehr edler herr! Was führt Cuch so fruh am Morgen hieher, und womit kann der alte Benno Euch dienen?

Abelbert. Ich bin ein Unglücklicher, ber Troft fucht.

Benno. D fo fend mir willtommen! Zeber Ungludliche ift mir ein Bruder oder Sohn. Denkt, es ift Guer Bater, ber Euch die hand bietet. Was in Bater Benno's Bermögen steht, steht Guch zu Diensten. Alles, was ich habe, ist Guer. Kommt, sest Euch hieher! Ihr send mude vom Steigen.

hunger und Durft werbet Ihr wohl auch haben. Der ganze Reichthum meiner armen hutte ift Guer. Sett Guch ba auf die Moodbank unter den Baum; ich bin sogleich wieder hier. (Er geht in die Zelle.)

## Fünfter Auftritt.

#### Abelbert.

Ein lieber, freundlicher Greis! Der Ruf, ber gerne zu viel fagt, hat von ihm zu wenig gesagt. Ich fühle mich bier, wie zu hause. Wirklich kann ich ihm vertrauen, als ware er mir Bater ober Brusber. (Er sett sich.)

#### Sechster Auftritt.

#### Abelbert, Benno.

Benno (fommt mit einem irbenen Kruge, einem Baar hölzernen Bechern, einem Teller mit Brob und einem Körblein voll Früchte, und stellt alles auf ben Tisch.) Nehmt vorlieb, Ritter! Ein guter Wille ist bas beste Gericht, bas ich Euch aufsehen kann; so wie hunger ber beste Koch ist — und ben bringt Ihr, glaube ich, mit.

Adelbert. Ach, guter Bater Benno, mir ift's jest nicht um Speis und Trank. Ich bin so traurig ----

Benno. Gben barum trinkt einen Becher. (Er ichentt ein.) Der Bein erheitert bas Berg bes Men=

schen. Verschmäht Gottes Gabe nicht! Trinkt erst und bann erzählt. Der Wein öffnet bas herz. Seht, da bring ich es Euch zu. Alle fröhlichen Menschen sollen leben, und allen Traurigen gebe Gott Trost und Freude in's herz, damit sie auch wieder unter die Zahl der Fröhlichen gehören. Stoßet an darauf!

Abelbert (stoft an.) Ja, bas wolle Er. Allen Traurigen wolle Gott Trost und Freude geben, und alle Fröhliche vor solchen Leiden bewahren.

Benno. Nun, nun, bie Leiden sind darum so übel nicht. Gott ist ein guter Bater; Er meint's gut, wenn Er uns Leiden sendet. Immer kann die Sonne nicht scheinen; auch Wolken und Ungewitter sind ein Segen der Erde. Es gehörte Sonnenschein und Regen dazu, daß der eble Wein, der da im Becher wie Gold blinkt und Perlen wirft, reisen konnte. Eben so ist Glück und Unglück zum Gedeihen edler Gemüther nothwendig. Ei sieh, da fällt Such eine Zähre in den Wein. Glaubt mir, ich ehre diese Zähre. Aber was Euer Anliegen auch sepn möge — send guten Muths. Immer stürmt und regnet, blist und donnert es nicht. Es werden auch segnet, blist und donnert es nicht. Es werden auch seine Such wieder heitere Tage kommen!

Abelbert. O nimmermehr — für mich nie mehr! Benno. Gi warum nicht gar! Wer wollte so verzagt senn? Doch mir ging's auch so. Glaubt mir, ich habe auch viel gelitten. Ich war einst ein rüftiger Krieger, habe manchen Strauß mitgefochten, viel in Rittersburgen gelebt, und Alles, was biefes Leben Sußes und Bitteres hat, reichlich verkoftet. Ein boser Pfeil machte meinen rechten Arm hier zum Kriege unbrauchbar. Das war eines meiner größten Leiben. Allein sett banke ich Gott für alle meine Leiben — noch mehr, als für die genossenen Freuben. Die Freuben machten mich trunken, die Leiben nüchtern und weise. Ich meinte freilich, ich würde nie mehr fröhlich lachen, und für mich sen auf Erben keine Freube und keine Ruhe mehr. Die ganze Welt war mir zuwider. Ich verkroch mich in diese einssamen Felsen. Allein nicht diese stille Klause — sondern Gott gab mir meine Ruhe wieder. Er macht am Ende alles recht; darum laß und getrost sehn!

Adelbert. So viel als ich, könnet 3hr boch kaum gelitten haben, guter Bater Benno. Ich will Guch fest Alles erzählen. Höret mich an!

Benno, (fich fepend.) Das will ich - und mahrlich nicht mit faltem herzen.

Abelbert. 3ch bin Ritter Abelbert von hohenfele, Ritter Runo's von hohenfele einziger Cohn.

Benno (steht erstaunt auf und bietet ihm erfreut bie Sand.) Was? Der Sohn bes feligen Runo von Hohenfels send Ihr? D so send mir noch einmal — send mir zweifach willsommen! Euer seliger Bater war ein sehr edler, tapferer Ritter! Ich habe ihn wohl gekannt; ich habe ehemals unter ihm gedient. Hoch und herrlich stand seine Burg auf dem Felsen-

aipfel eines walbigen Berges, wie die Rrone auf bem haupte eines Ronigs. Go weit man von bem Berge in bas Thal feben tonnte, war Alles fein Gigenthum - Meder, Wiesen und Watber; alle Bewohner bes Thales maren feine Lebensleute. Gure Mutter -Bott babe fie felig! - war eine portreffliche Frau; wahrhaftig fromm und tugenbhaft. Auch Guch, Iteber Abelbert, babe ich als einen bolben, blübenben Rnaben einige Male gefeben. 3hr maret bamale noch faum feche Jahre alt, und werbet mich unter ber Menge von Rriegeleuten faum bemerft haben. wir alle hatten an Euch große Freude, mann wir por einem Relbzuge in bem Burghofe versammelt waren, und Ihr zu uns berab famet! - Ach, mein Bott, wie boch bie Zeit vergeht! Damals maret Ihr ein Rind, und jest fend Ihr ein ftattlicher Dann! D, ich fann es nicht aussprechen, wie es mich alten Mann freuet, in Gud, theurer Ritter Abelbert, ben Sohn meines ehemaligen Relbhauptmannes und Anführere im Rriege zu erblicen.

Abelbert. Ich erinnere mich nicht, Guch je gesehen zu haben. Es thut aber meinem herzen innigst wohl, hier so unerwartet Einen von ben tapfern Kriegsgefährten meines seligen Baters zu finden. Um so getroster erzähle ich Euch nun meine Geschichte.

Benno, (indem er fich wieder fest.) 3ch bin febr begierig, fie gu boren !

Abelbert. Rach bem fruben Tobe meiner lie= ben Meltern nahm mich Ritter Otto von Raubenfels, ein Rugenbfreund meines Baters, ju fich auf feine Burg, bie viele Tagreifen von bier entfernt ift. Er erzog mich und gab mir feine Tochter, Fraulein Theodolinde, jur Che. Sie war bas Bilb ber Schon= beit und Unmuth. D fie war fo gut, fo bescheiben, fo fittfam, fo holbfelig, fo fanft - bag ich es Guch gar nicht beschreiben fann. 3ch jog mit ihr nach Sobenfele. In unferm großen Sauswefen fiel alle Tage etwas Unangenehmes vor, wie bas unterm Monbe fo gu geben pflegt. Aber nie fab ich fie gornig - und boch gehorchten ihr alle Leute in ber Burg auf's Bort. Sie wurde Mutter eines holben Rinbes. In feiner Rirche fab ich je ein fo fconcs, lodiges Engeltopfden, ale bie fleine Abelinde es mar. Das Rind fannte mich bereits, lachelte mir entgegen, fing an ben Ramen Bater zu ftammeln und machte mir taufend Freuden. Da brach ber Rrieg aus. 3ch mußte fort. Bas bas fur ein Abichieb mar, fann ich nicht aussprechen. 3mar bas Rind begriff noch nichts von bem, was vorging; aber bie Mutter mein liebes Weib - wurde obnmachtig aus meinen Armen getragen.

Benno. Das war hart! Ich weiß wohl, wie bas ift. Ich hab's auch erfahren. — Doch ergahlt weiter!

Abelbert. Was ber Krieg für eine unglückliche

Wendung genommen, wie wir ber Uebermacht mei= den mußten, wie unfer ganges Land von Reinden überichwemmt, unfre Burgen erfturmt, Stabte und Dorfer mit Reuer und Schwert verheert murben, wifit 3br. Es tamen faft taglich aus unferm geliebten Baterlande bie traurigften Nachrichten - eine immer fdredlicher ale bie anbere - bei unferm Rriege= beere an. 3ch mar febr befummert um Beib und Rind; allein ich tonnte bas beer nicht verlaffen. 3ch fcbicte baber einen meiner treueften Rnappen, in einen Bilger vertleidet, nach Sobenfele, Runbfchaft eingubolen, wie es bort ftebe, und martete nun taglich auf feine Burudfunft. Wie mir bie Beit über gu Muthe war, fonnet 3hr Guch benfen. 3ch führte ein trauriges Leben. Gange Tage batten wir gegen bie Reinde zu fampfen, und gange Rachte tonnte ich vor Rummer und Gorge fein Auge foliegen.

Benno. Das habt Ihr nicht gut gemacht, lieber Abelbert! Half Eure Sorge Etwas? Ach, ich war auch oft herzlich um meine fernen Lieben bestümmert. Allein ich befahl sie immer in einem brünstigen Gebete Gott, ber für Alle sorgt, und sie gewiß mehr liebte, als ich — und schlief dann ruhig die ganze Nacht hindurch. Bertrauen auf die ewige Liebe läßt sanft und sorgenfrei schlafen.

Abelbert. Mein treuer Anappe fam nicht mehr gurud. Bis biefe Stunde habe ich nichts mehr von ihm gehört. Leiber muß ihm ein Unfall begegnet fenn! Es wurde enblich Friebe. 3ch fehrte gurud in bie liebe Beimath. Aber ach - mas fur ein berggerschneibenber Anblid wartete ba auf mich! Schon von Beitem fab ich ben balb gerftorten Thurm und bie feeren Kenfteröffnungen meiner abgebrannten vater= lichen Burg. Der Reind hatte fie in Brand geftedt. Ich langte in unferm Thale an. Auch bas Dorf war abgebrannt. Die armen ganbleute, bie neben ben Brandftatten ihrer Wohnungen in Butten von Tannenaften wohnten, begruften mich mit lautem Behflagen. Sie verfundeten mir bie Schredensbot= fchaft: Meine Bemablin und mein Rind fenen Beibe tobt. Die gute Frau, ergablten fie, babe fich mit ihrem Rinde in ber Racht über ben reifenben Strom, ber bicht an ben Mauern unfrer Burg vorbei fließt, por bem Reinde retten wollen - und ba babe bas Schifflein umgefchlagen, und Beibe fenen ertrunfen. D Benno, mit welchem gerriffenen Bergen ritt ich vollende ben Berg binauf. Dit beißen Thranen frete ich im Schutte umber, und fuchte bie Stellen auf, wo ich ale Rnabe und ale Mann fo gludlich gewefen! Der ungeheure Ruin war mir ein Bilb meines gerftorten Gludes. 3ch blieb bie gange Racht auf einem herabgefturgten Quaberftude figen. 3ch lebnte bas mube Saupt an die Mauer, die noch von bem feinblichen Reuer gefdmargt mar, und meine Augen fuchten vergebens ben Schlaf. Sunbertmal blidte ich jum himmel auf, ber voll fcmarger Regenwolfen

hing. Ach, ich saß an eben ber Stelle, wo einst unsre gemeinschaftliche Wohnstube gewesen, wo ich in stürmischen Regennächten mit Theodolinde und manschen lieben Freunden mich des freundlichen Kaminsfeuers gefreut! Und nun stürzte der Regen in Strömen auf mich herab; der Sturm heulte in den hohen Mauern; nirgends fand ich mehr einen Ort, mich gegen den Ungestüm des Wetters zu verbergen. Ach, mein zerstörtes Schloß ist wohl wieder gebaut; auch die Wohnungen der guten Landleute sind wieder hersgestellt; aber mein zerstörtes Glück läßt sich nicht mehr herstellen!

Benno. Habt Ihr fonst nichts, was Euch bas Berg beschwert?

Abelbert. Sonft von ber Welt nichts. Ift biefes aber nicht ichon zu viel?

Benno, (aufftehend.) D so seind Ihr nicht so unglücklich, als Ihr benkt! — Wohl Dir, lieber Sohn, daß kein Berbrechen Dein herz belastet. An all dem Jammer, der über Dich gekommen, bist Du nicht schuld; und nur die Schuld macht wahrhaft elend; wegen alles Andern darf uns der Muth nicht entfallen. Ein liebes Weib, ein holdes Kind verlieren ist hart, sehr hart für ein fühlendes herz. Aber sey getrost, und vernimm seht nur Gines! Wenn ich Dir sagte: Deine Gemahlin lebe, Dein liebes Kind auch — aber fern von hier in einem Lande, das der Sonne näher liegt, wo schönere Blumen blühen, edlere Früchte reifen, wo es beständig Frühling ift, wo feine schwarze Wolfe ben heitern himmel trubt, wo es feine Sturme, fein Ungewitter gibt, warest Du es nicht zufrieden?

Abelbert. Ach, wenn fie nur lebten, und wenn ich nur zu ihnen fommen fonnte, bann ware Alles gut. Allein fie find nur zu gewiß tobt.

Benno. Nein, fie leben — leben Beibe glucklich — und Du wirft zu ihnen fommen. Es ift nur eine kleine Tagreise babin.

Abelbert. Benno! Berfteh ich Guch auch? Bon welchem Lande redet 3hr? Welcher Weg führt ba= hin? Um Gottes willen, redet deutlicher!

Benno. Lieber Sohn! Das Land, von bem ich rebe, ist da broben; die kleine Tagreise dahin ist unser Erdeleben. Wenn Deine Theodolinde — was mir jedoch noch nicht ganz ausgemacht scheint — wirklichtobt seyn sollte, so lebt sie bort oben. Dort wirst Du sie wieder sehen. D, herrlicher, schöner, als Du sie, an ihrem Brauttage gesehen, wird sie, Deine verstlärte Gemahlin, mit offenen Armen Dir entgegen kommen, und Dir Dein Kind, als einen holden, schönen Engel, zuführen — nie mehr werdet Ihr dann von einander getrennt — Eure Seligkeit wird burch keinen Wechsel mehr gestört werden — fein Feind, kein Feuer, kein Unfall, kein Tod kann Euch mehr schaden. Abelbert, komm an meine Brust; blick ba hinauf zum schönen blauen himmel, an dem die

golbene Sonne glangt, an bem zu Nacht Gottes. Sterne funkeln! Macht Dir biefer Blick bas herz nicht leicht? Rommt kein Troft in Dein herz?

Abelbert. Ach, ich weiß nicht, wie mir wird in Deinen Armen, Du guter, frommer Greis! Du hast den Weg zu meinem herzen gefunden. Es er= warmet an dem Deinigen. Ich segne die Stunde, da ich den Entschluß faste, Dich zu besuchen. Du hast mich sehr getröstet; ich kann Dir nicht genug banken!

Benno, (indem er die Sande faltet und zum him= mel blickt.) Richt mir banke, sondern Gott. Bon Gott kommt aller Troft.

Abelbert. Du hast Recht; es ift so. Ich lag. bie vorige Nacht trostlos auf meinem Bette. Ich slehte mit thränenvollen Augen um Trost vom him=: mel. Da fam mir der Gedanke, zu Dir zu gehen; bei Dir Trost zu suchen. Ein guter Geist führte mich hieher. Gott hat mich durch Dich getröstet. Wennes Dir recht ift, so bleibe ich einige Tage bei Dir.

Benno. Bleibe! Eine größere Freude kannst Dusmir nicht machen. Meine ganze hütte ift Dein, mit Allem, was darin ist. Nur ist sie auf einen so liesben Gast nicht vorbereitet. Ich gebe daher auf einen kleinen Maierhof, ein Stündlein von hier, um Lebenssmittel und einige andere Kleinigkeiten zu bestellen. Du bist mude, Abelbert; bleibe indessen hier. Die Zeit soll Dir, hoffe ich, nicht lange werden. Ergüßei Dich an der schönen Aussicht bier, und besieh die

Blumen, und Gewächse meines kleinen Gartchens. In meiner Zelle findest Du einige gute Bucher, und bort hangt eine harfe —

Abelbert. Gine Barfe - D lange habe ich teine mehr gehort! 3ch verftebe fie zwar nicht zu fpielen, aber meine Theodolinbe fpielte fie unvergleich= lich und fang bagu, wie ein Engel. Ach, Alles, Alles - bier bas Blumengartchen und bort bie barfe - erinnert mich an fie. Gie liebte bie Blu= men ungemein. Gines Morgens - fie war noch meine Braut - brachte ich ibr ein Straugden von Maiglodlein, Beilden und Bergigmeinnicht. Es hatte mir gegludt, biefe ihre Lieblingeblumchen gu einem Straufchen gufammen gu finden, mas wohl nicht jeden Frühling gelingen burfte. Roch benfelben Abend fang fie mir ein Liebchen auf biefe Blumen, bas fie felbft erbacht batte. "Sieh," fagte fie fcherzend, "bas Straugchen, bas Du mir gabft, pflangte ich an meine Bruft; es ift aber ichon bald verwelft. Das Strauß= den aber, bas ich Dir reiche - fie meinte ihr Liedden - pflanze Du in Dein Berg; die Blumchen in bem Liebe mabren langer - und vielleicht überleben fie und Beibe!" Ach, fie batte mobl recht! Gie felbit. bie schönfte aller Blumen, ift vom Tobe abgemäht; fur mich blubt icon lange feine Blume ber Freude mehr - und balb werbe auch ich bahin gewelft fenn! - 3d habe nicht einmal mehr ein Andenfen von ihr. Sogar um ben golbenen Mablring, ben fie mir gab, bin ich gekommen — ich weiß felbst nicht, wie? Rur bies Liedchen blieb mir. Es ist bas einzige, bas ich noch liebe, und zuweilen in Stunden ber Ginsamkeit finge.

Benno. Ihr macht mich neugierig! Singt mir bas Liedchen boch einmal! Ich würde Euren Gesang mit der Harfe begleiten; allein mein rechter Arm, der mich seit gestern wieder sehr schmerzt, gestattet es mir nicht. Ich versuchte schon diesen Morgen zu spielen; jedoch vergebens.

Abelbert. Da weiß ich einen Ausweg. Mein-Diener, ber bort bruben auf mich wartet, spielt ziem= lich gut. — De, Marquard, fomm einmal hieher!

## Siebenter Auftritt.

Borige. Anappe. hirtenfnabe.

Abelbert. Marquard! Begleite bas Lieb, bas ich fingen werbe, mit ber harfe ba. Die Worte besteines find dir zwar nicht bekannt; allein es geht nach ber bekannten Melobie beines Leibftudleins.

Rnappe, (in gerader militarischer Stellung da-

Benno. Geschwind, lieber Marquard, trinft erft einen Becher Bein, bevor 3hr gur harfe greift.

Anappe. Sehr wohl! (Er leert ben Becher auf einen Bug.)

Abelbert. Run, wie es icheint, fcmedt bir ber Bein.

Rnappe. Recht fehr wohl! (Er wischt ben Mund, nimmt die barfe, fest fich unter ben Baum und fangt an zu fpielen.)

Sirtenfnabe, (ber bie barfe mit Berwunderung betrachtet, und über ihre Tone erstaunt.) D wie schon! Das klingt fo fuß, wie lauter Honig.

Abelbert (fingt bas folgende Lied; bie zwei letten Beilen jeder Strophe werben von Allen wiederholt.)

Es blühen brei Blümchen gar holb und schön In Gottes reichblühenbem Garten; In Wälbern und Felbern, auf Bergen und Höh'n Der Engelein Sände sie warten. Die kindliche Einfalt mit Freuden sie bricht, Zu Sträuschen sie flüget, zu Kränzchen sie flicht.

Das zarte Maiblumchen, so hell und weiß, Die Glöcklein wie Perlein gereihet; Es blüht zu ber göttlichen Vorsicht Preis, Es blühet der Unschuld geweihet. Ehrt, saget das Blümchen, wo immer es blüht, Den Schöpfer der Blumen mit reinem Gemuth.

Das liebliche Beilchen, bescheiben blau, In grünende Blättchen verhüllet, Den Augen verborgen die Frühlingsau Mit süßen Gerüchen erfüllet; Epr. v. Schmib's Scriften. 17. Boden. 2. Aust. GA buftet fo heimlich, fo fuß und milb, Befcheib'ner Bohlthatigfeit liebliches Bilb.

Das holbe Vergismeinnicht mahlt ben Rand Des Bachleins mit himmlischer Blaue; Es blübet, und welfte auch rings bas Land, Es treibet ber Bluthen stets neue. Bo Freundschaft und Liebe sich immer erneut, Da bleibt es ber Freundschaft und Liebe geweiht.

Rimm, Ebler, die holben brei Blamchen hin, Bum zierlichen Sträußchen vereinet; Dein frommer, wohlthuenber, treuer Sinn Bewahre, was jegliches meinet. So lang uns ber Blumchen Bebeutung entzucht, Da leben wie Engel wir froh und beglückt.

(Bahrend die letten zwei Reimen bes Liebes wieberholt werben, fallt ber Borhang.)

# Bweiter Aufzug.

(Gine raubere Gegend bes Gebirgs. In einem engen Thale zwischen hoben Felfen eine fleine Butte, aus roben Baumftammen zusammen gefügt und mit Baumsrigden gededt, zur Salfte hinter einem Felfen perborgen, Der hutte gegenüber ein großer Baum. Auf einem Belfen im hintergrunde ein altes fteinernes Kreuz. Die ganze Szene hat etwas Dufteres und Schwermuthiges.)

# Erfter Auftritt.

# Mathilbe.

(Sie kommt an einem Stabe und mit einem Arbeitse törbchen aus der hütte; sie ist sehr blaß, und in tiefe Trauer gekleibet, mit einem schwarzen Schleier, den sie zurückgeschlagen hat.) Lieber Gott! Lange war ich nicht mehr unter Deinem schönen blauen Himmel! Lange sah ich die grünen Zweige der Bäume nur durch das kleine Fensterlein meiner Hütte. Mehrere Monate war ich an das Krankenbett wie gefesselt. D wie wohl ist mir jest wieder an Deiner frischen Luft! Wie dant ich Dir, daß Du mir meine Gestundheit wieder schenktest! — Aber matt bin ich noch, sehr matt! — (Sie sest sich auf ein Felsenstück und fängt an zu nähen.) Das Arbeiten will noch gar

nicht vorwarts. Die Augen vergeben mir, meine Sand gittert, ich fann feinen Stich recht machen. (Gie rubt ein wenig.) Und boch muß es fenn! Wir haben fein Brod mehr; geftern verzehrten wir ben letten Biffen. Benn ich nur eine fleine Erquidung batte, fo murbe es beffer geben! (Gie nabt wieber und ftebt bann fonell auf.) Ach Gott! Dein, es geht nicht! Bas foll ich anfangen? Wie mich und meine Tochter er= nahren? Sollen wir dahier noch hungers fterben? (Die Banbe ringend und jum himmel blidenb.) 216 Gott, fannft Du und benn verlaffen? Saft Du uns vergeffen? Denkest Du unfer benn gar nicht mehr? D fenbe boch wenigstens Troft in mein Berg, wenn Du mir auch feine Bulfe fenden willft! (Gie fest fich wieber, und ftust bie Bange auf bie Sanb.) Dir ift gar nicht wohl! Ach, es liegt mir wie eine Felfen= laft auf bem Bergen.

### 3weiter Auftritt.

# Mathilbe. Agnes.

Agnes (tommt mit einem kleinen Korb.) Ach, liebste Mutter! Da komme ich leer. Nicht einen Biffen Brod gab man mir. Seit ber gute, alte Jakob tobt ist, ber uns immer so reichliche Unterstützung verschaffte, sind die Leute, an die er uns ge-wiesen hat, ganz verändert. Sie sagten, die Roth im Gebirge sep überall sehr groß; sie hatten selbst

wenig mehr zu effen. Da pfludte ich einige Beeren für bich! Mehrere fand ich nicht. Aber, mein Gott, was helfen biefe?

Mathilbe. Je nun! Sie find boch immer eine kleine Erfrischung. Lag uns Gott auch fur bas Wenige banken!

Agnes, (ber Mutter in die Augen blidenb.) Du haft wieder geweint! Weine doch nicht mehr, liebste Mutter! Ich kann dich nicht weinen sehen. Es thut mir zu webe. O weine doch nicht mehr!

Mathilbe. Sen ruhig, Kind! Sieh, ich lächte ja wieder.

Agnes. Ja, es geht bir aber nicht recht von Herzen. Ach Gott, wie blaß bu aussiehst! Ich fürchte, bu wirst aus's Neue frant. O fümmere bich nicht so! Sonst werbe ich auch noch frant vor lauter Mitleib. Ich fühle ben Schmerz schon in allen Gliebern.

Mathilbe, (nimmt einige Beeren.) So! Jest ift es mir schon etwas beffer. If nun bu die übrigen Beeren.

Agnes. Ach nein! Ich rühre keine an. Sie find alle für bich. Dich hungert's gar nicht, und ich könnte auch vor Traurigkeit nicht effen.

Mathilde. Geh in die hutte, pade unsere nothigste Rleidungestude zusammen, und bringe fie hieber.

Mgnes. Den Augenblid! (Gie geht.)

abid it. a to the grand file.

#### Deitter Auftritt.

Mathilbe.

Das gute Kind! Mur um bieses ist mir's leib. Ich mußte es hinein schicken, bamit es meinen Schmerz, meine hervorbrechenden Thränen nicht sehe. — Ach, baß ein Edelfräulein betteln soll, ist schon hart genug — aber daß auch bieses lette traurige Mittel vertgebens ist, das ist doch zu hart! — Mir bleibt nun nichts mehr übrig, als aus diesem meinem gesteinen Aufenthalte, in dem ich mich vor meinen Feinden verdorgen habe, wieder hervor zu gehen. — D Gott! seh Du mein Beschüßer, daß ich nicht in ihre Hände gerathe!

#### Bierter Auftritt.

Mathilbe. Agnes.

(Agnes tommt mit einem Badden und einer Laute.) Mathilbe. Bift bu fcon fertig?

Agnes. Liebste Mutter! Ich eilte, was ich konnte. Ich fann es in der hutte allein nicht aushalten. Mir ift's so bange, wenn ich nicht bei dir bin.

Mathilbe. Romm, liebe Tochter! Wir wollen bicfe hutte ganz verlaffen. Für uns ift ba tein Bleiben mehr. Wir mußten ja verhungern. Wir wollen weiter. (Sie kniet nieber.) Und Du, guter Gott, habe Dank für alle Gutthaten, die Du uns auf dies

fem stillen Platchen Deinet größen weiten Erbe erwiesen hast! Sen ferner mit und! Las und Menschen sinden, die Brod übrig haben — und deren Herz kein Stein ist. (Sie steht auf.) Gib mir deine Hand! ich will es versuchen, an diesem Stade zu gehen. (Sie geht einige Schritte mit Mühe, und sinkt auf einen Sit an den Felsen hin.)

Agnes, (fchreit laut auf.) Ach Gott! Mutter!

Mutter! D lieber Gott, fteb une bei!

Mathilbe, (eiholt fich und Belicht, bom Schmerz überwältigt, in Thranen aus.) Ach, fo elend, fo muthlos war ich noch nie! hilf mit boch beten, liebe Agnes, daß mein Glaube an Gottes Borficht nicht unterliege. (Sie lehnt bas haupt an ben Felfen.)

Agnes. Mein Gott; ein hartes Ropftiffen für eine Rrante! Ach, wenn doch nut irgend ein Mensch und zu Gulfe tame! (Sie tniet nieder; und blidt schweigend zum himmel.)

(Gine fanfte Stimme lagt fich in ber Berne boren und fingt:)

Sag', was sollen biese Thranen Auf ben Wangen blaß und bleich? Rennt nicht Gott bein banges Sehnen? Ift Er benn nicht gut und reich?

Agnes. Sorch both, Mutter, wie schon! Mathilbe. Das ift Troft vom himmel! (Man hört bie Stimme etwas nager und lauter:) Beiß und roth, und gelb und blau! Er ist's, ber nach Mittagsglühen Sie erquickt mit kühlem Thau.

Agnes. Man versteht jedes Wort. Mathilbe. Und jedes Wort erquickt mein herz, wie Thau eine verschmachtenbe Blume.

(Die Stimme fingt noch naber und lauter:)

Dorch, wie froh die Bogel fingen — Ihm, ber fie fo reichlich nahrt, Lerchen, Finken, Emmerlingen Stets ihr Körnlein treu beschert.

Agnes. Gott liebt uns boch noch mehr, ale bie Bogelein ba herum; nicht wahr, liebe Mutter?

Mathilbe. Ja, meine Tochter! Der bie Bogel nahrt, wird auch uns ernahren.

(Ein hirtenmadden kommt oben am fernen Eingang bes Thales zwischen ben Velfen hervor, boch so, bag Mathilbe und Agnes sie noch nicht sehen konnen, und fingt weiter:)

> Trodne beine heißen Thranen Bon bem bleichen Angeficht; Balb wirb Er bir Troft gemahren, Er vergißt bich ewig nicht.

Agnes. Das ift gerabe bas, mas ich fagte. Saft bu's gehört? (Sie trodnet mit ihrem weißen

Buchter, bu weinest nun nicht mehr?

Mathilbe. Rein, meine Tochter; ich weine nun nicht mehr. Ich mache mir jest Borwürfe über meinen Kleinglauben. Gott hat mich auf die lieb= lichste Art belehrt und getröstet.

Agnes. Jest ift bas Liebchen aus. Wer es boch wohl war, ber fo fcon fang?

Mathilde. 3ch bente, Gott leitete die Tritte irgend eines hirtenknaben ober hirtenmadchens hieher, und erbarmt fich nun unfrer Noth.

# Füufter Auftritt.

# Birtenmadden. Borige.

Hirtenmädchen (kommt zwischen ben Felsen herab und blickt suchend in alle Büsche.) Wo doch mein Lämmschen steden mag? Wenn es nur nicht gar verloren ist! (Sie betrachtet die Felsen umher.) So weit wagt ich mich noch nie herauf in das Gebirg. Doch durch dieses Thal hoffe ich wieder heradzusommen. (Indem sie Mathilbe und Agnes erblickt.) Himmel! Hier sind fremde Leute; so viel ich sehe aus einem andern Land! Da gehe ich wieder! —

Mathilde. Bleibe, gutes Rind! Wir find arme, ungludliche Menschen.

Sirtenmabden. Ach bu mein Gott! Arm und

ungludlich! O fagt, was fehlt Guch? Womit tank ich Guch bienen?

Agnes. Meine Mutter hat schon feit gestern Mittag nichts mehr gegeffen, ale einige von ben Beeren bier.

Hirtenmadchen. D Gottlob, daß ich mein Frühftuck noch nicht verzehrt habe. (Sie öffnet ihren Armford, und nimmt Brod und eine steinerne Blasche nebst einer troenen Schale heraus.) Da nehmet, effet! Das Brod da ist sehr gut. Und da in der Flasche ist frische Schasmilch. (Sie gießt davon in die Schale.) Trinkt; sie ist suß und lieblich. Hier sind auch einige Baumfrüchte. — Die sind wohl am besten für die liebe Kleine hier. Da, ninim sie; und da hast du Brod dazu!

Mathilbe (ift und trinkt.) Ich banke bir, gutes Mabchen! Du bift mir ein Engel des himmels, ben mir Gott in ber höchften Roth hergefendet. Deine Gute rettet mir bas Leben. Ich hatte fonft wohl bor hunger umkommen muffen.

Sirtenmadchen. Aber mein Gott, wie kommt Ihr benn hieher in biese abgelegene, unfruchtbare Gegend des Gebirgs, wo weit und breit keine Menschen wohnen? Und wie konnet Ihr in dieser kleinen elenden hutte leben? Wir wohnen zwar auch in einer geringen einsamen hatte; aber so schlecht, und so weit von den Menschen entfernt ist sie doch nicht. D kommt mit mir! Ich will Guch den Weg in ein Dorf weisen, wo viele Leute wohnen; die werden Gud nicht vet-

Mathilbe. Ich fann biefe Gutte nicht verlaffen ; ich bin zu fcwach und zu matt, weiter zu gehen.

Sirtenmabchen. Ja, bann ift es hart zu machen. Ich wollte Guch gerne täglich etwas zu effen bringen. Aber ich habe zu weit hieher — und wir haben felbst nicht viel. (Die Sanbe ringenb.) Wenn ich nur wüßte, wie ba zu helfen ware!

Mathilde. Sen ruhig, gutes Kind! Gott hat mir eben geholfen. Er wird weiter helfen. Deine milben Gaben haben mich recht etquickt. Gott, ber ben Trunt Waffer, ans Liebe gereicht, nicht unbesohnt läßt, wird bir diesen Trunk töstlicher Mich und dieses Brod reichlich vergelten.

Agnes. 3ch danke bir auch, gutes Mabchen. Du mußt nun wohl felbft hungrig nach haufe.

Hirtenmadden. Macht boch wegen ber Rlets nigfeit da nicht fo viel Wefens. Ich wollte ich hatte mehr. Rebet fein Bort mehr bavon.

Mathilbe. Ich bin dir zweifachen Dank schuldig. Roch mehr als die Milch und das Brod meinen matten Leib stärfte, hat dein schöner, lieblicher Gesang meine trauernde Scele erquickt. Die Worte kamen mir wie vom himmel.

Sirtenmadchen. Bort Ihr fo gerne fingen? Dich fann noch mehrere fcone Lieber. Das Sin= gen ift meine größte Freude. Ich gab wohl fcon ein junges Lamm, bamit man mir ein neues, schones Liebchen lehre. Denn eine größere Freube kann man mir nicht machen.

Mathilbe. Agnes! Rimm die Laute und fing ihr ein Lieb.

Agnes. Mit taufent Freuden. — (Sie fest fich mit ber Laute auf ein Felfenftud, und praambulirt.)

hirtenmabchen. D bas ift schon; bas klingt herrlich! Ein folches Ding hab' ich noch nie gehort. Die hirten im Gebirge haben nur Pfeifen, bas Ruh= horn und ben Dubelfack.

Agnes. Hore einmal das fleine Lied von ber Rirfche. (Sie fingt:)

Im niedlichen Gartchen Blandinens stand Gin Bäumlein gepflanzet von ihrer Sand; Am liedlichen Bäumlein im ersten Jahr Ein einziges Kirschlein zu sehen war; Doch glänzte das Kirschlein so roth wie Gluth, Und schien von Geschmacke gar suß und gut.

Blandine mit lächelndem Angesicht Die röthliche Kirsche vom Bäumlein bricht, Und eilt mit der Kirsche der Mutter zu: "Da, beste der Mütter, da, nimm sie du!" Die Mutter, sich weigernd, die Kirsche nimmt; Ihr freundliches Auge in Thränen schwimmt. Die Ririche seit Jahren vergeffen schien — Da wandelt Blandine zum Garten bin; Im prächtigen Garten auf weitem Raum Erhebt sich ein prangender Rirschenbaum, Und zwischen der schattigen Blätter Grun Wohl tausend ber herrlichsten Kirschen glub'n.

Die Mutter Blandinen nun sanft umschließt, Und freundlich ihr Wangen und Lippen tußt. "Sieh, Tochter," so spricht sie, "der Baum ist bein, Ihn trug jener einzigen Kirsche Stein. Auf dem, was ein Kind seinen Aeltern thut, Der reichlichste Segen des Höchsten ruht."

Hirtenmadchen, (klatscht in die Sande und hüpft vor Freude.) D bas ist schön, das ist prächtig! D komm boch mit mir! Da du so geschickt bist, so kannst du bich und beine Mutter reichlich ernähren. Wenn die Leute auch kein Mitletd mit Eurem Elende haben sollten, so werden sie boch an beinem Gesange Bergnügen sinden. Sie werden dir mit Freuden geben, was wir im Gebirge nur immer haben — Brod und Milch, Butter und Gier, Flachs und Wolle. O komm boch, komm und geh mit mir!

Mathilbe. Kind, du macht einen Gedanken in mir rege, ben ich von Gott nehmen will! — In Gottes Namen, liebste Agnes, geh hin, finge vor den Thüren der Häuser, und suche so dich und mich zu ernähren.

Agnes. Ach, flebste Mutter? Dich zu ernähren, wollte ich gerne barfuß über raube Felfen und scharfe Dornen die Welt ausgehen. Wie könnte ich dich aber jett verlaffen ? Zest, in dieser Noth, ba du noch frank bist! Ach mir ist dies unmöglich. Du könntest ja indeß verschmachten!

Mathilbe. Sorge nicht! Ich brauche wenig. An bem, was und bieses mitleidige Kind gab — an bem übrigen Brode und der Milch hier — habe ich zwei, bis drei Tage genug.

Hirtenmabchen. Run, so ist ja geholfen! So tomm benn mit mir! Bjelleicht heute Abends, ober boch gewiß morgen Abends bist du wieder hier, und bringest sicher so viel Lebensmittel mit, daß ihr Beibe mehrere Tage davon leben könnet. Dein Körblein ba ist aber zu klein; ich will dir meinen Korb da, ober noch einen größern lehnen, und dir ihn nachtragen. Ich will die unversehrt wieder zurud begleiten.

Mathilbe. Ach ja, thu' bies! Sib auf fie Acht, daß ihr kein Leid geschehe, daß fie in keinen Abgrund stürze, daß fie — was noch schlimmer ware unter keine bosen Menschen gerathe, bei denen fie Boses sehen oder horen konnte.

hirtenmabden. Dich will gewiß recht auf fle Acht haben! Da habt Ihr meine hand barauf. Ich will baber auch mein verlornes Schäflein nicht weiter suchen. Ja, Sicherheitshalber will ich auf bem

namlichen Bege wieber jurudtehren, auf bem ich ge-

Mathilbe. Run, Agnes, so lebe indes wohl! Ach, bich aus den Augen lassen zu mussen, ist mir noch das größte Leiden. Kinder sind nirgends besser aufgehoben, als unter den Augen ihrer Mutter. Allein es zwingt mich ja die bittere Noth dazu, dich von mir zu schicken. Bergiß aber nicht, daß, wo das Auge deiner Mutter nicht hinreicht, doch Gottes Auge dich sieht. Wandle immer so, als sähest du Ihn mit Augen — und dann wird Er dich auch glücklich wieser zurück führen in meine Arme. (Sie umarmt Agnes.)

Agnes (schmerzlich weinend.) Mutter! Den lieben Gott und dich werde ich feinen Augendlick pergessen.

Des ift mir als sollte ich aus der Welt geben, ba ich dich jest verlassen soll! Bete boch recht, daß Gott uns glücklich wieder zusammen führe.

Mathilde. Das werde ich, liebes Kind! — Ba, Du guter Gott! Blide auf uns berab! Diese Tochter ist mein Alles hier auf Erben! Sie geht, ihrer Mutter Brod zu erwerben, unter fremde Leute, Segne Du ihren Hang! Sep Du ihr Begleiter, lenke Du ihre Tritte, leite Du die herzen der Mensschen wie Wasserbache, daß sie dieses armen Kindes sich erbarmen, und ihm ihre herzen und hände nicht verschließen. Dlaß mir dieses Kleinob — mein Liebstes auf Erden — nicht verloren gehen! — So meine Kinzber, geht jeht mit einander, und Gott geleite euch.

Agnes (tann vor Beinen nicht reben, und umfaßt ihre Mutter mit ftummem Schmerg.)

Mathilbe. So! Es ist genug. Geh jest, geh. Es muß ja seyn. Rimm's nicht so schwer! Es ist ja nur auf ein oder zwei Tage; längstens bis Morgen sehen wir uns ja gewiß wieder. So, lebe wohl — lebe wohl.

Agnes, (mit ihrem Tuche bie Thranen trodnend und öfter umblidend, geht mit bem hirtenmadchen ben Belfensteig hinauf.)

#### Gechster Auftritt.

#### Mathilbe.

Es ist bas erste Mal, baß mir bas Kind von der Seite kommt und von mir getrennt wird. Darum fällt's ihm so schwer. Doch — mir geht es ja eben so. Auch ich bin nun das erste Mal ganz allein zwischen diesen Felsen hier. Sie kommen mir jest noch viel sinsterer und trauriger vor. Ach, wenn dem lieben Kinde ein Leid geschähe — wenn Agnes auf den steilen, gefährlichen Felsenwegen mit ihrer Besgleiterin in einen Abgrund stürzte — das ware mir viel schrecklicher, als daß ich dann zwischen diesen Bergen hier einsam verschmachten müßte.

# Dritter Aufzug.

(Ein freundliches Bauernhaus, von Obstbäumen umgeben und mit Reben bekleidet, in einem angenehmen Thale. Unter einem Baume, seitwärts im Bordergrunde, eine ländliche Bank, nebst einem Tischchen. Noch könnten ein Brunnen, ein Bienenstand, ein Theil einer Scheure, an der ein Paar Wagenräder angelehnt sind, und dergleichen mehr angebracht werden.)

#### Erfter Auftritt.

Agnes. hirtenmadden.

Hirtenmabchen, (trägt oder führt ein Lamm.) Sieh, in diesem Maierhofe wohnen die vermöglichsten und gutherzigsten Leute des Gebirgs. Da singe zuerst. So wird dir der gute Anfang Muth machen, bein Blud auch vor andern häusern zu versuchen. Ich will indessen mein Lämmchen nach hause bringen. Meine Mutter freut sich gewiß mit mir, daß ich es, da ich bereits alle hoffnung aufgegeben hatte, doch noch gefunden habe. Bist du hier fertig, so gehe auf die zwei großen Tannenbäume zu, die du dort siehst. Bon dort aus wirst du eine hütte erblicken, und einen Fußweg, der über eine schöne grüne Wiese gerade darauf zusührt. Dort wohne ich; dort kom= men wir wieder zusammen. So! Behüt dich Gott!

Agnes. Lebe wohl! Sch danke dir noch einmal. Chr. v. Schmib's Schriften, 17, Bodin. 2, Auft. 11

### Bweiter Auftritt.

Mgnes.

Ach Gott, das herz klopft mir boch ein wenig, ba ich jest um Brod singen soll. Ich möchte lieber weinen, als singen. Doch ich will mich ber Armuth nicht schämen. Unverdiente Armuth, sagt meine Mutter, bringt keine Schande, so wie unverdienter Reich=thum keine Ehre macht. (Sie stimmt die Laute, geht bann näher an das Fenster, und singt:)

Es spielte ein Anablein im blumigen Klee, Am grunenden Walbe, am bläulichen See, Und sieh, in den Binsen des Ufers da lacht Die schönste Seerose in goldener Pracht.

Mein Knäblein, bas watet mit frevelnbem Muth, Die Blume zu pflücken, binein in bie Fluth. "Halt," rief ihm bie Mutter mit warnenbem Mund, "O bleibe zurücke, fonft gehft bu zu Grunb!"

Das Knäblein verachtet
ihr Warrien und Fleh'n;
"Et," ruft er, "es wird mir
fo leicht nichts gescheh'n."
Schon pflückt er die Blume
da finkt er hinab,
Und findet im Wasser
ein schauerlich Grab.

Die Mutter erhebet ein Jammergeschrei, Es laufen die Kinder bes Dorfes herbei; "O," ruft sie, "o ehret ber Aeltern Gebot; Nicht=folgen bringt Kindern Berberben und Tod."

(Bahrend bes Gefanges fcauer ein Paar Rinder aus bem Fenfter und horen ihr zu; bie Bauerin fommt unter bie Sausthure, und bezeigt mit Mienen und Geberben ihr Bohlgefallen.)

#### Dritter Auftritt.

# Agnes. Bauerin.

Bauerin, (indem fie heraus tritt und in einiger Entfernung Agnes betrachtet.) Mein Gott, wie fand biefes Kind den Weg zu unfrer abgelegenen Wohst nung? Wie kam es da herauf in das Gebirg? Der 11\*

Rleidung nach muß es weit her, und bem feinen zarten Aussehen nach vornehmer Aeltern Rind, wohl gar ein Fräulein senn. (Sie tritt näher.) Grüß dich Gott, liebe Rleine! Du singst ja so schön wie ein Engel, und bu scheinst auch so sanft und gut, wie ein Engel. Was soll ich bir boch für beinen schönen Gesang geben?

Ugnes. Mich hungert's fo; gebt mir ein wenig Milch und Brob! Ich bitte Euch um Gottes willen!

Bauerin. Das follst bu ben Augenblick haben — und noch mehr bazu. Warte nur ein flein wenig. (Sie geht in bas Saus.)

Agnes. Gine gute Frau! Fast so liebreich, wie meine Mutter! Gottlob, bag ich zuerst hieher kam. Es ist mir jest schon viel leichter um bas herz.

# Bierter Auftritt.

Beorg, Rofe, Lieschen, Borige.

Georg (fommt mit Brob aus ber Thure gesprungen.) Da, Madden, hast bu ein großes Stud Brob! Die Mild wird gleich nachkommen.

Rofe (bringt vorsichtig und langsam gehend, ein Schuffelein Milch, und stellt es auf bas Tischen.) Da ift fuße Milch! Sepe bich hieher auf die Bant in den Schatten, brod' bein Brod in die Milch, und if.

Lieschen (bringt Obst in ihrer Schurze und legt es auf ben Tifch.) Da hast du Acpfel und Birnen; und sage mir boch, wie du heißest.

Agnes. Ich banke euch, lieben Rinder, euch und eurer lieben Mutter. (Sie fest fich und legt bie Laute neben fich auf die Bank.) Mein Namen ift Agnes.

Liedden. Agned? Run, fo if Ugnes.

Rofe (betrachtet und befühlt die Rleider ber Agnes.) Deine Jupe ift furios gemacht. Wenn ich fo schone Rleider hatte, so mochte ich nicht betteln.

Lieschen, (bie Sand ausstredend.) Agnes, gib mir beinen Strauß!

Agnes. Den Strauf ba von ben ichonen Alpen= blumen? Berglich gern. Da haft bu ihn.

Georg (fchleicht heimlich bin, nimmt bie Laute, weiß fie nicht recht zu faffen, fest fich damit auf ten Boben, und versucht zu fpielen.)

Rofe. Warte, ich will mein Liedchen von der Lerche fingen. Mache bu Musit dazu; aber nicht so gar start, sondern sanft und lieblich. (Sie singt.)

Das Lerchlein schwinget Sich in die Luft; Horch, horch, es singet, Horch, horch, es ruft: (Dir, Dir, Dir, Dir, Dir.)

Dir, Dir, o Größter, Dir, fing ich, Dir! Dir, Dir, o Bester! Dir, Dir, nur Dir! (Dir, Dir, Dir, Dir, Dir.) Dich, Bater, loben Sen Lust auch mir, Und stets erhoben Mein Herz zu Dir! (Dir, Dir, Dir, Dir, Dir.)

Georg. Run will ich mich hören laffen, und mein Bachtellied fingen! (Er fingt und klimpert bagu:)

Das Wächtelein rufet
mit munterm Schlag,
Es rufet schon frühe,
bevor es noch Tag —
Schlagt und sagt:
Wedt ben Knecht, wedt bie Magb;
Wedt ben Knecht, wedt bie Magb.

Das Wächtelein rufet
am heißen Mittag,
Es rufet dem Schnitter,
mit munterem Schlag —
Schlagt und fagt:
Bud den Rück, bud den Rück;
Bud ben Rück, bud den Rück.

Doch neigt fich zum Abend ber glühende Tag, So ruft es ber Bau'rin mit freudigem Schlag — Schlagt und fagt: Gebt bem Knecht Kraut und Speck; Gebt ber Magd Weck, Weck, Weck.

(Indem er aufsteht:) Du Agnes, gib das hadbret ba, ober was es ift, mir. Ich will bir meinen jungen Pubel bafür geben. Der kann aufwarten, gerade so, wie ich jest. Er tanzt auch schon ziemlich gut. Sieh — fast so schön, wie ich. Willst du den Tausch eingehen? Da kannst du vor den häusern der Leute dann mit dem Pubel tanzen. Das wird den Leuten recht lustig vorkommen, und da wird man euch Sachen genug heraus geben. Wilst du?

Rofe (fniet inbeg auf bie Bant und untersucht ben

But ber Agnes.)

Lieschen (springt ber Mutter entgegen und zeigt ihr ben Strauß.) Sieh, Mutter, Blumen — rothe, gelbe und blaue!

# Fünfter Auftritt.

Bauerin. Borige.

Bäuerin (bringt auf einem grünen Rebblatte, bas auf einem reinen hölzernen Teller liegt, Butter.) Ihr ungezogenen Kinder, ihr! Keinen Augenblick darf man euch allein lassen. Du, Görge, laß das Ding da lies gen; du möchtest es verderben. Du, Röse, beschmutzthr die Kleider nicht mit deinen unreinlichen Fingern. Und du Liese, hast ihr die Blumen gewiß abgebettelt?

Agnes. Ich gab fie ihr gerne. Laßt fie ihr boch. Bauerin. Sieh, liebe Agnes, ba bring ich bir Butter — gang frisch aus bem Butterfaß. Ich habe eben ausgerührt.

Ngnes. 3hr fend febr gutig; ich nehme Gure Gute mit Dauf an.

Bauerin. Run fo if boch, if, liebes Rind! Du tommst weit her! Du fannst beinen hunger noch nicht gestillt baben.

Ugnes. 3ch habe schon genug. Wenn 3hr es erlaubt, so bringe ich bas Butterbrod meiner Mutter.

Bauerin. Scht, Kinder, wie lieb Agnes ihre Mutter hat. Den Biffen am Munde will fie für ihre Mutter aufsparen, obwohl sie selbst hungrig ist. So muffet ihr es auch machen. — Ih aber nur keck, liebe Ugnes. Für beine Mutter will ich bir so viel Brod, Butter und bergleichen mitgeben, als nur immer in dein Körblein bier hinein geht.

### Sechster Auftritt.

Benno. Borige.

Georg. Gi, da fommt der ehrwürdige Bater Benno! (Er und alle Rinder fpringen ihm entgegen und fuffen ihm die Sand.)

Agnes (steht auf, bleibt aber an ihrer Stelle.)

Benno. (Raber tomment.) Gott gruß Guch, Mutter, und fen mit Guch und Guern Rindern.

Georg. Saft bu une nichte mitgebracht, Bater Benno?

Benno (zieht eine Brieftasche hervor und nimmt ein Bild heraus.) Da, sieh einmal! Da hast du den heiligen Evangelisten Johannes. Mert' bir seine Worte, die ich da auf das Bild geschrieben habe: "Kindlein, liebet einander!"

Rofe. 3d bitte auch um etwas Schones!

Benno (nimmt ein vergolbetes Rreugchen aus ber Brieftasche.) Sich, da haft du ein kleines Rreuglein. Großere wird dir der liebe Gott einmal schicken. Er wolle dich dann troften, wenn jene Zeit kommt, und fie dir durch seine Gnade leicht machen.

Lieschen. Mir auch, mir auch etwas!

Benno. Komm, gib bein Fingerlein her. Da haft bu ein schönes Ringlein. Das glanzt wenigstens wie Silber, und bas rothe Steinlein barin gefällt bir gewiß so gut, als ware es ein Rubin. Komm, ich will es bir an ben Finger fteden. So! Richt= wahr es ift schon?

Lieschen (nidenb.) D, wunderschön! Ich gabe bas Ringlein nicht fur hundert Gulben.

Benno. Run, haft bu mich aber auch lieb? Liebchen. Ja, wenn bu beinen garftigen Bart abschneiben laffeft.

Bauerin. Pfui, bas mar ungeschickt gerebt. — Run wie, Rinder! Dankt ihr nicht? Man muß boch

in einem fort mahnen, wenn ihr nicht immer bas Beste vergeffen follet.

Die Rinber (fuffen bem Ginfiebler bie Banb.)

Benno. So, gut, gut! Es gilt schon. Gott segne euch, ihr lieben Rinber, und lasse eure Aeltern recht viele Freude an euch erleben. Da müßt ihr aber recht fromm und recht brav senn, gerne folgen und fleißig lernen. Wollt ihr bas?

Rose (laut rufend.) Ja, ja! Ich einmal gewiß. Lieschen. Ich auch, ich auch!

Georg. Und ich werbe auch nicht ber Schlech= tefte fenn.

Benno. Nun, so gebt mir die hand darauf. Wie, schlagt ein! — Alle brei! — So, drei hand= lein in einer hand; sett gilt's. Jest muffet ihr aber Wort halten.

Bauerin. Sort ihr bas? Wenn ihr euer Wort brecht, fo fag ich es bem Bater Benno, bann holt er bie fconen Sachen wieber.

Georg. Ich halte gewiß Wort. Gin Mann, ein Wort.

Bauerin. Ja, ja! Du bist ein ganzer Mann. — Geh jest nur mit beinen Geschwistern hinein — und zeiget ber Großmutter, was ihr Schones bekommen habt.

Die Rinder (springen in bas haus, ihre Be-

#### Giebenter Auftritt.

Benno. Bauerin. Agnes.

Benno. Was habt Ihr benn ba noch für eine Kleine? Gine Lautenspielerin, so viel ich sehe? — (Für sich.) Mein Gott, ein Engel von einem Kinde! — (Zu Agnes.) Nun, Kleine, laß beine Kunst hören, und singe bas schönste Liedchen, das du kannst! Doch nur eine Strophe bavon.

Agnes. Aus meinem schönften Liebe? Da will ich Guch bas Gesethen von bem Maiblumchen fingen; bas ift mir bas Liebste.

Benno. Bon bem Maiblumchen? Run, fo fing benn von ber kleinen Mai-Lilie, bem füßen Bilbe ber Unschuld, bem bu, holbe Kleine, so ähnlich bift! Laß einmal hören!

Ugnes (nimmt erft einige Griffe auf ber Laute.) Benno. Gine gute Urt, bie Laute zu halten! Das Rind hat feinen gemeinen Lehrmeifter gehabt.

Mgnes (fingt:)

Das zarte Maiblümchen so hell und weiß, Die Glöcklein wie Perlen gereihet, Es blüht zu ber göttlichen Borsicht Preis, Es blühet der Unschuld geweihet. Ehrt, saget das Blümchen, wo immer es blüht, Den Schöpfer der Blumen mit reinem Gemuth. Benno, (ber bem Gesange mit sichtbarer Berwunderung zugehört, seitwärts.) Was ist das? Ich erstaune. Das ist ja eine Strophe aus dem Liede, das mir Abelbert diesen Morgen gesungen hat, und von dem, seinen Acden nach, Niemand weiß, als seine verstorbene Gemahlin. Das ist mir sehr merkwürdig. Guter Gott, das könnte auf eine Entdeckung führen. (Zu Agnes.) Wie heißest du, mein Kind?

Agnes. Agnes, mein ehrwürdiger Bater! Benno. Und wie heißt beine Mutter?

Manes. Mathilbe, Gud zu bienen.

Benno, (fur fich.) Nein, das trifft nicht zu. Die Gemahlin meines lieben Gaftes hieß Theodolinde und feine Tochter Abelinde. (Zu Agnes.) Sag mir, liebe Agnes, wo wohnt benn beine Mutter?

Agnes. Ach weit von hier — da droben im Gebirg. Benno. Da wohnen ja feine Leute mehr. Wie kommt ihr benn da hinauf, und wovon ernährt ihr euch da?

Agnes. Wir wohnen ba broben, so lang ich benke, in einer kleinen hutte. Ein guter alter Mann verschaffte uns von Zeit zu Zeit Arbeit. Die Mutter strickte und nabte sehr fleißig, und ich half mit, so gut ich konnte. Für ben Arbeitslohn brachte ber mitleibige Greis uns Lebensmittel. Run ist er aber gestorben, ber gute alte Jakob! Meine Mutter hat sich barüber so abgekümmert, daß sie noch krank ist.

Benno. Das ift betrübt! Du und beine Mutter

bauern mich von ganzem herzen. Aber wie ging es euch weiter?

Agnes. Nach bem Tobe bes guten Jafobs ging es uns fehr hart. Doch hatten wir noch eine Geis, beren Milch uns ernährte. Allein ba fturzte fie, sammt bem Felsen, auf ben fie geklettert war, in einen Abgrund und fiel sich zu tobt. Nun haben wir gar nichts mehr.

Benno. Run - und seitdem fingeft du fo vor ben Saufern, bich und beine Mutter zu ernahren?

Agnes. Ach, die Roth zwingt mich ja bagu! Diefes haus aber ift bas erfte, vor bem ich finge.

Benno. Do haft bu benn bas ichone Liedchen ber, bas bu fo eben gefungen haft?

Agnes. Meine Mutter hat es mir gelehrt. Bevor fie frank geworden, hat fie es öfters gesungen. Aber nun kann fie nicht mehr singen. Sie kann nicht mehr vor die hutte gehen. heute Morgens wollte fie nur ein wenig frische Luft schöpfen, und wurde fast ohnmächtig! (Sie weint schmerzlich.)

Benno. Run, nun, sen getroft, liebes Kind. Gott wird helfen! Ich vermuthe, beine Mutter sey eine vertraute Freundin von der Gemahlin eines sehr angesehenen Ritters gewesen, ben ich kenne. Dein Liedchen könnte ben edlen Mann, ber sehr reich und eben mein Gast ist, vielleicht bewegen, dich, armes Kind, an Kindesstatt anzunehmen, und auch für deine Mutter zu sorgen. Ich muß selbst mit ihr sprechen. Wie weit ist es zu ihr?

Agnes. Ich glaube, es wird wohl zwet bis brei Stunden fenn.

Benno. Das ift freilich weit für mich. Doch um einem traurigen herzen Troft zu gewähren, barf und fein Weg zu weit fenn. Kannst bu mir ben Weg zu beiner Mutter zeigen?

Ugnes. Ach, ich wurde ihn faum mehr finben! Gin hirtenmabchen führte mich hieher. Dort, nicht weit von den zwei hohen Tannen, wohnt bas Madchen.

Bauerin. Das ift Thetla. Die fann Ench begleiten, Bater Benno, und Guch ben Weg zeigen. Sie hat gefunde Füße. Du aber, liebe Agnes, fannst heute nicht mehr so weit gehen. Du bist heute schon zu mube geworben. Bleibe bu heute bei und über Nacht.

Agnes. D nein, nein! Der Weg zu meiner Mutter ift mir nicht zu weit.

Benno. Das ift schön, liebes Rind, bag bu beine Mutter so lieb haft. Bleibe immer so gefinnt; so wird es bir wohl geben, und bu wirst lange leben auf Erben.

## Achter Auftritt.

Bauer. Vorige.

Bauer, (eine Solgart auf ber Schulter, eilt auf Benno zu und schüttelt ihm bie Sand.) Gi, schönen guten Morgen, Bater Benno! Freut mich, freut mich, Guch hier zu sehen. — 3ch fällte ba brüben am Berge

Holz. Da fah ich Euch meinem haufe zuwanbern, und machte — was fonft nicht mein Brauch ift am Morgen schon Feierabend, Guch zu begrüßen.

Bauerin (geht indeg mit bem Rorbe ber Agnes in bas Saus.)

Benno, (eilfertig und nach seinem Stabe greifenb.) Gruß Guch Gott, lieber Niklas, und behut Guch Gott! 3ch muß auf ber Stelle weiter.

Bauer. Ho, ho! Gruß Gott und b'hut Gott in Ginem Athemzuge — bas ift zu furz. (Er ftutt sich mit vieler Behaglichkeit auf seine Art.) Ihr fommt zur guten Stunde; Ihr mußt heute mit mir zu Mittag effen. Und bis das Effen fertig ist, wollen wir mit einander plaudern und ein Gläslein von meinem Rummelbranntwein mit einander trinfen. Ich habe ihn erst gestern gefauft. Ah, der ist gut; der wird Euch schmecken.

Benno. Gi, mas fallt Euch ein! Ich trinfe nichts Gebranntes. Und aufhalten kann ich mich eben fo wenig. Ich habe einen Gaft zu hause, und bevor ich zu ihm zurud fehre, muß ich noch einen Krankenbesuch machen.

Bauerin (tommt mit bem Rorbe ber Agnes, ben fie mit Lebensmitteln gefüllt hat, jurud.)

Benno. Werthe hausmutter! Ich habe noch eine große Bitte an Euch. Ich mochte meinem lieben Gaft boch auch einen guten Biffen vorseten. Allein meine Speisekammer ift nicht zum Besten bestellt. Wollt 3hr nicht so gut senn, und mir mit einem Baar jungen Hühnern, einem Baar jungen Tauben, einigen Giern, etwas Butter, seinem Mehl und was man sonst bei dergleichen Gelegenheiten braucht, aus ber Noth helsen? Da ich aber für heute Mittag nicht ben Roch machen kann, so muß ich Guch bitten, einiges beizulegen, was mein Gast als kalte Rüche sogleich genießen kann.

· Bauerin. O mit tausend Freuben! 3ch will ihm die Subner fogleich gebraten schicken, und noch Ruchen und Butterftrigel bazu baden.

Benno. Auch an Euch, lieber hausvater, babe ich eine Bitte. Ich wollte die verlangten Sachen selbst mit mir nehmen. Allein wie Ihr gehört, habe ich zuvor noch einen andern Gang zu machen. Wollet Ihr nicht so gut sehn, das Verlangte in meine Klause hinauf zu tragen?

Bauer. O warum benn bas nicht! Euch zulieb nahme ich ben Berg bort auf ben Rucken und truge ihn bis Rom.

Benno. Sagt dem fremden Herrn auch, den Ihr droben antreffen werdet, ein unvermuthetes Gestädt habe mich gehindert, sobald zurück zu kehren, als ich versprack. Ich werde aber eilen, so gut ich könne, und gegen Abend sicher bei ihm eintreffen. — Mein Gast ist reich; er wird Euch beide, sowohl für das Ueberbrachte, als für das Ueberbringen, reichzlich bezahlen.

Bauerin. Gi, wenn Euer Gaft auch arm ware, wir wurden ihn boch nicht ungastfreundlich behandeln. Es ist schon Giner ober und, der unermeglich reich ift und Alles bezahlt.

## Meunter Auftritt.

Birtenmabden. Borige.

Hirtenmadchen. Je, Agnes, wo bletbst bu benn so lange? Ich habe schon geglaubt, bu habest ben Weg verfehlt.

Agnes. Du haft mich an einen fehr guten Ort geführt. Ich wurde fehr gutig aufgenommen.

Hirtenmabchen. Et, bas wußte ich wohl; sonft hatte ich bich nicht zuerst hieher geführt. (Zu ben Uebrigen.) Gruß Euch Gott mit einander, Niklas und Martha! Recht schonen guten Morgen, Bater Benno.

Bauerin. Thekla, bu fommst eben recht. Du mußt bem Bater Benno ben Weg zeigen zu ber armen franken Frau broben im Gebirg, und ber Agnes ba ibr Körblein tragen.

Hirtenmädchen. Recht gerne! Und meiner Mutter wird es sicher auch recht senn. Ich muß es ihr aber zuvor noch sagen. Sie weiß sonst nicht, wo ich hingekommen seh, und möchte wegen meiner in Sprze gerathen.

Bauerin. Sch will fogleich felbft zu ihr hin=

über gehen, und es ihr fagen. Dir, liebe Agnes, habe ich ba einiges in bein Körblein gethan. — Sag beiner Mutter, ich schicke ihr bieses zum Gruß.

Bauer. Recht, recht! Denn ein leerer Gruß geht barfuß.

Agnes. Ach, ber Korb ift ja ganz voll. Ich banke Guch fur Gure Wohlthätigkeit. Gott wolle fie Guch vergelten!

Benno. Das wird Er! Denn glaubt mir, was Ihr armen Wittwen und Waisen thut, bas kommt Euren Kindern doppelt gut. — Aber nun last uns eilen, meine lieben Kinder. Lebt wohl, lieber Haus-vater und gute Hausmutter, und Gott sep mit Euch. (Er geht mit Agnes und dem hirtenmädchen eilig ab.)

## Behnter Auftritt.

#### Bauer. Bauerin.

Bauerin. Der alte Bater Benno ist boch ein recht liebreicher, herzensguter Mann! Raum hat er bas arme Rind, die kleine Lautenspielerin, gesehen, und von ihrer franken Mutter gehört, so sinnet er schon wieder darauf, ihnen zu helfen, und läßt sich, trop seiner alten Füße, den weiten Weg da hinauf in die steilen Berge nicht verdrießen.

Bauer. Das ist wahr, er ist ein freuzbraver Mann. Ganz bin ich aber mit ihm boch nicht zu= frieden. Heute ist es, wie bu weißt, funf und zwanzig Sahre, daß er broben in seiner Rlause eingezogen ift. Der heutige Tag ift ein Chrentag für ihn und ein Freudentag für alle Bewohner des Gebirges weit umher. Wir haben uns schon lange darauf gefreut — und da lauft er nun bavon, und aus dem Feste, das wir vorhatten, wird nichts. Es verdrießt mich recht, daß er uns unsere Freude verdirbt.

Bäuerin. Nun, er wußte ja nichts von unserm Borhaben. Das Fest soll aber um so herrlicher werben. Du hast ja gehört, daß er gegen Abend wieder zurück fommt. Während er nun droben in den Felsen herum klettert, wollen wir seine Klause recht schön mit Blumenkränzen zieren. Ich will die Kinder sogleich mit einem Paar Körben auf die Wiese hinaus schien; du aber kannst indessen, während ich koche, in unserm Garten, was es da nur von Blumen gibt, abpflücken, und Kränze daraus slechten. Auch haben wir jest hübsch Zeit, die Freudenmahlzeit, die wir ihm zu Ehren hier in unserm Hause halten wollten, nun droben bei ihm in seiner Klause mit aller Bequemlichkeit zu veranstalten, ohne daß er zuvor etwas davon merkt.

Bauer. Das ist ein trefflicher Einfall! Ich will mit ben Speisen, die Benno für scinen Gast bestellt hat, bann sogleich die Blumen mit hinauf nehmen. Der vornehme Gast kann mir bei Verzierung ber Klause helfen. So ein herr weiß so etwas am Besten anzugeben. Dafür laben wir ibn bann zur Mahl=

zeit ein; benn bei uns gilt's: Rur wer mitarbeitet, barf auch miteffen. Es foll ein recht fröhlicher Abend werben. Ich möchte jest schon jauchzen! (Er schnalzet mit ben Vingern und jauchzet.)

# Vierter Aufzug.

(Die rauhe buftere Felfengegend bes zweiten Aufzuges.)

## Griter Auftritt.

Mathilde.

(Sie sitt unter bem Baume, und schlingt um einen Eichenkranz ein Sewinde von kleinen Waldblumen.) So lange ist mir noch kein Tag geworden, seit ich hier bin. Ich könnte es nicht mehr gewöhnen, ohne das liebe Kind zu leben. Wenn ihr nur kein Leid geschieht! Wenn sie nur ghicklich wieder zurückkömmt. Ach, tausenderlei bange Besorgnisse gäulen mich! Doch, Gott sorgt, und so kann ich ruhig senn. — Sute Tochter! Sonst war es bein tägliches Geschäft, das einfache ländliche Denkmal, das ich beinem verblichenen Bater widmete, mit Blumen zu bekränzen. Heute will ich es thun. Ach, mehrere Jahre schon ist er tobt, mein geliebter Gemahl, und noch immer fließen meine

Thranen um ihn. Da tröpfeln sie auf biese Blumen. Gut, so geschmückt will ich biesen Kranz hier aufshängen, daß er seinen, mir ewig theuren Namen, den ich hier in die Buche schnitt, freundlich umschließe. Ebler Mann, du hättest ein Denkmal von Marmor mit einer goldenen Inschrift verdient — habe es nun so gut! — Dieses kleine Geschäft, wiewohl an sich wehmüthig und traurig, zerstreute mich ein wenig. Mit neuer Macht fallen sinstere Sorgen mein ängsteliches Mutterherz an. Ich will es versuchen, zu singen. Die Erquickung, die mir das gute hirtenmädchen reichte, kam mir sehr wohl. Ich fühle mich viel kräftiger. Ein Trostlied wird mich erheitern. (Sie singt mit sanster Stimme:)

Einem Dornpfab gleicht bas Leben, Einer rauhen Felfenbahn, Wo wir muhfam aufwärts streben Wo ich oft kaum weiter kann. Doch lacht mir auch manche Rose, Doch ist selbst bie Felsenbank, Reich von veilchenreichem Moose — Schöpfer, habe Dank!

Welcher Troft — bag über Sternen, Bell von himmelslicht umfranzt, Dort in jenen lichten Fernen Uns ber Ruhe Tempel glanzt! Will benn muthig weiter wallen, Will mich mühen für und für; Find' doch Eroft hier — Ruh von allen Leiben, Gott, bei Dir!

(Aufstehenb.) Sorch! Ich bore Fußtritte. Sollte Agnes ichon gurud fommen? D Agnes! Agnes! Bift bu es? Romm, o fomm in meine Arme!

#### 3weiter Auftritt.

Benno. Mathilbe.

Mathilbe (erfdroden gurudweichenb.) Gott! Ber fommt ba? Gin Gremit?

Benno (tritt hinter einem Felsen hervor, bleibt fteben, und betrachtet fie mit schnellen Bliden.) Gott gruße Guch, eble Frau! Verzeiht, bag ich Euch in Guerm stillen Aufenthalte ftore.

Mathilbe. Berzeiht Ihr, frommer Mann, daß ich Such durch mein Erschrecken vielleicht in Berlegenheit sehte. Während meines einsamen Lebens in dieser Wildniß kam Niemand hieher, als etwa ein Gemsjäger, oder hie und da ein Alpenhirt, der eine verlorne Ziege suchte. Sie gelobten mir, meinen geheimen Aufenthalt Niemanden zu entdecken. Heute kam ein Hirtenmädchen herauf. In meinem Jammer vergaß ich sie zu bitten, keinem Menschen ein Wort davon zu sagen, daß ich hier wohne. Sollte meine

verborgene Lebensweise burch fie ichon befannt ge-

Benno. Send ruhig, edle Frau! Ich komme in keiner uneblen Absicht.

Mathilbe. Sagt, was führt Guch bieber ? Legt Guern Stab und Mantel ab, und fest Guch.

Benno (legt hut, Stab und Mantel ab, und fest fich auf ein Felfenstüd.) Mich führt nichts hieher, als ber Wunsch, vielleicht ben Schmerz eines wunden herzens zu heilen.

Mathilbe. Wenn Ihr von dem meinigen redet, so muß ich bekennen, es ist wohl tief verwundet. Doch, diese Wunde kann nur Gott heilen. Die Welt hat für mich keinen Trost mehr; meine irdischen Hosf-nungen sind dahin. Was ich von dieser Erde, bis sie mich in ihren Schooß aufnehmen wird, noch nöthig habe, ist bloß ein wenig Brod. Könnet Ihr mir dazu helfen, so bitte ich Euch, thut es.

Benno. Wenn es nichts als bas ift, bazu wird leicht Rath werben.

Mathilbe. Noch habe ich aber eine andere Sorge. Ich habe eine Tochter — mein einziges Kind, die Freude meines Lebens! Es schmerzt mich, sie zwischen diesen Felsen hier aufwachsen zu sehen, ohne daß ich ihr eine Erziehung geben kann, die ihrer herkunft gebührt. Ihr scheint mir ein Mann von Erfahrung. Ihr habt wohl nicht von jeher dieses rauhe Rleid getragen. Eure Sprache, Euer Anstand

verräth, daß Ihr wohl ehedem unter Rittern gelebt habt. Bielleicht fend Ihr der Mann, den mir Gott herschickt, mein armes Kind zu versorgen.

Benno. In biefer Absicht komme ich hieher. Ich fab Gure Tochter — einen Engel von einem Kinde — und Mitleib burchbrang mein herz.

Mathilbe. Ihr faht fie? Bo? Ach, es wird ihr boch fein Unglud begegnet fenn?

Benno. Send rubig. In einem Biertelftunb= den wird fie, in Begleitung eines wadern birten= mabchens, wohl behalten hier fenn. 3ch eilte bloß ein wenig voraus, um vorher noch allein mit Euch ju reben. - Gure Tochter ergriff eine Beife ihr Brod zu gewinnen, die ihr in Bufunft verberblich werben fann. 3ch habe einen Freund, einen febr eblen Mann, ber fein einziges Rind burch ben Tob verloren bat. Sobald ich Gure Tochter erblicte, fubr mir ber Bebante burch bie Seele, er tonnte fie mobil an bie Stelle feines Rinbes annehmen. Das murbe feinen Schmerg linbern, und bas Blud Gures Rin= bes, ja wohl auch bas Gurige, machen. Der Befang und das Lautenspiel ber holben Rleinen wird ihn fo= gleich fur fie einnehmen. Sie bat ba ein Liebchen, bas ben Deg zu feinem Bergen gewiß nicht verfehlen wirb. Rurg, ich hoffe, in Gurem Rinde ihm eine zweite Tochter zuzuführen. Da muß ich aber benn boch vor Allem Gure Geschichte wiffen. (Inbem er auffteht und ihr bie Band bietet.) Sabt Butrauen gu

mir alten Manne, eble Frau! Denkt, es ftebe ein Greis vor Guch, ber ein Baterherz für Guch im Busen trägt. Gott, vor bem ich stebe, weiß, baß ich es gut mit Euch meine. Rebet als eine Tochter zu ihrem Bater.

Mathilde. Ich glaube Guch, ehrwurdiger Bater, und will Guch meine gange Geschichte vertrauen.

Benno. Gure Schickfale muffen wohl fehr traurig fenn, daß fie Guch in biefe Wilbniß verscheuchten. Mit theilnehmendem herzen will ich fie hören.

Mathilbe. 3ch bin Theodolinde, bie einzige Tochter Ritter Otto's von Rauhenberg.

Benno, (erstaunt aufstehend.) Bie? (Dann feit= warte.) himmel! Sie mare es alfo felbft?

Mathilde. Was fest Euch so in Bewegung? Mein Namen? Ihr werdet doch nicht von meinen Feinden senn? Nein, ehrwürdiger Bater, das könnte ich nicht glauben.

Benno. Ich bin feines Menschen Feinb — am wenigsten einer armen bedrängten Mutter. Aber — vergebt mir! Gure Tochter sagte mir, Ihr heißet Mathilbe.

Mathilbe. Last Guch bas nicht irre machen. Sie weiße es nicht anders. Höret jest nur ruhig zu, so wird Euch hernach Alles klar werden. Meine Erzählung soll die lautere Wahrheit sehn. — Ich vermählte mich mit Abelbert von Hohenfels, einem sehr edlen Ritter.

Benno, (feitwarts.) Run, Gottlob! Sie ifte. Gott hat mich hieher geführt. (Er fest fich wieber und hört begierig zu.)

Mathilde. Gin Baar Jahrchen lebten wir febr gludlich. Da rief ihn feine Pflicht in bas Felb. Bon ben Schreden bes Rrieges - lagt mich ichweigen. Much unfere Burg ward ploglich überrumpelt, und als eine Sauptvefte an ber Granze von ben Feinden ftart befett. Der Anführer ber feinblichen Truppen, Brimo von Sarted, fcutte mich gegen Dighandlung. Er ließ es mir und meinem Rinde in ber Burg an feiner Bequemlichfeit bes Lebens fehlen. Allein balb muthete er felbft mir Ungebuhrliches gu. 2113 meine Denfart tennen lernte, wollte er mich beirathen. 3ch zeigte ihm meinen Chering. Er fuhr fort, unter bem Scheine ber Freundschaft mein gefährlichfter Reind zu fenn. Er ließ nichts unversucht, mich gu verführen, und qualte mich unfäglich.

Benno. Arme Frau! Doch - wen Gott lieb hat, bem ichiat Er harte Brufungen gu.

Mathilbe. Ginmal nun, am späten Abende, kam ein mir unbekannter Gbelknecht, ber aber von unserm heere war, und meldete mir die Nachricht, mein Gemahl sey an einer Wunde gestorben. Er brachte mir bas lette Lebewohl bes Sterbenden — und zum Wahrzeichen, baß Abelbert wirklich todt sey — seinen Rählring. Ich zerstoß in Thranen und legte bieses Trauergewand an, bas ich seitbem nimmer

abgelegt habe. Der feinbliche Ritter, ber unfre Burg besetht hielt, warb nun immer zudringlicher, ich solle ihm meine Hand geben. Ich hatte keine Neigung zu ihm; er war mir sogleich Anfangs, ich wußte selbst nicht warum, zuwiber, und schien mir kein guter Mensch zu sehn. Mein Gefühl hatte auch mich nicht getäuscht. Ich erfuhr zuverläßig, er seh schon versheirathet.

Benno. Der schändliche Bube! Denn eine eble Frau ober Jungfrau betrugen wollen, ift und bleibt boch bas schändlichste Bubenftud.

Mathilbe. Kaltes Entfeten ergriff mich! Ich fann nun auf nichts mehr, als seiner Gewalt zu entrinnen. Zag und Nacht flehte ich zu Gott um hulfe — Er wolle meine Unschuld retten, und Gott erhörte mein Flehen.

Benno. Daran habt 3hr wohl gethan, bag 3hr Gure Buflucht jum Gebete genommen. Das Fleben der bedrängten Unschuld bleibt nie unerhört.

Mathilbe. Bon allen meinen Dienern war mir ein einziger treu geblieben, ein alter Mann von bald flebenzig Jahren. Mein Gemahl hatte ihn gleich zu Anfang bes feinblichen Einfalls, als einen Bilger gekleibet, zu mir gesenbet, Nachrichten von mir und unserm Kinde einzuholen. Da ber alte Mann mir in meiner Noth, wie ein Engel vom himmel gekom= men, so blieb er bei mir und kehrte, so schwer es ihm auch fiel, meinen Gemahl ohne Antwort zu laffen, nicht mehr zu ihm gurud. Diefer gute Dann veranftaltete meine Flucht. Er fam zu Racht in einem fleinen Schifflein über ben Strom, ber unfre Burg von einer Seite umgibt, rettete mich und mein Rind auf einer Leiter aus bem Renfter, und brachte uns gludlich an's andere Ufer. Das fleine Schifflein fturgte er bann um, befestigte meinen Schleier und Frauenmantel, bie ich gewöhnlich trug, an berabban= gendes Beftrauch bes Ufere, ale hatte bas Baffer fie babin geschwemmt, und fluchtete uns in's Bebirg. In ber gangen Begend glaubte man, wir fepen er= Rur ber feindliche Ritter gog es noch in 3meifel, und ließ burch feine Leute überall nach mir forschen. Da brachte mich mein alter Freund hieber. Er mablte biefe Begenb, weil die benachbarten Land= leute fie fur unbeimlich halten, und von Beiftern bewohnt glauben. Zwei Ritter erichlugen bier einft einander. Das fteinerne Rreug bort bezeichnet noch bie Stelle.

Benno (betrachtet bas Rreuz und bie Stelle aufmerksam.) Mein Gott, so find boch wenige Stellen auf Erden, die von feindfeligen Menschen nicht mit Blut beneht worden!

Mathilbe. Der kluge Jakob rieth mir, meinen und meiner Tochter Ramen zu andern. Er forgte auf bas Bartlichfte fur mich. Diese hutte hier haben seine Banbe gezimmert. Er schaffte bie nothigen Gerathschaften herbei; er kaufte eine Ziege, um bie

wir aber fürzlich gekommen find. Ich lebte von meiner Handarbeit. Er wußte mir Lebensmittel bafür zu verschaffen. Er liebte mich, wie seine Tochter, und ich ehrte ihn, wie man nur immer einen Bater ehren kann.

Benno. Recht fo! — In ber Noth lernt man ben Freund kennen. Und wem Gott schlimme Feinde zuschieft, bem sendet Er auch treue Freunde.

Mathilbe. Das war der selige Jakob, ein treuer Freund bis in den Tod! (Sie bedeckt ihre Augen mit ihrem weißen Tuche und schweigt einige Augenblicke.) Er starb in der Hütte eines Gemsjägers, eine Stunde von hier. Er war unterwegs krank geworden, und hatte unste Wohnung hier nicht mehr erreicht. Er empfahl uns noch sterbend der Wohlethätigkeit dieses Mannes und dessen Frau. Allein seit dem Tode des guten Jakobs mußten wir uns sehr kümmerlich behelfen. Wir hatten Mangel an Allem, und geriethen in große Noth. Indes danke ich boch Gott für seine Fügung. Es ist doch immer besser arm und schuldlos, als reich und gottlos leben.

Benno. Eure Geschichte geht mir sehr zu herzen. Berzeiht, die Augen werden mir naß — ich muß mich ein wenig erholen. (Für sich im Auf- und Abgehen.) Guter Gott! welche Freude wartet ihrer und Abelberts. Beibe halten einander für todt — und Beide werden einander noch hier auf Erde wieder sehen. O wie weißt Du zu tröften, Bater ber Men-

ichen! Sib mir Weisheit ihr die Sache beizubringen, ohne daß die Freude sie tödte. (Zu Mathilben sich wendend.) Euer Verfolger ist mir bekannt. Der Bösewicht bekam seinen Lohn. Er wollte ein edles unschuldiges Fräulein verführen. Ihr Bruder forsberte ihn heraus, und erschlug ihn in Gottes Gerichtskampf. Denn dem Bösewicht sehlt es immer an wahrem Muthe. Was aber Euren Gemahl betrifft, so zweisle ich doch noch, ob er todt sep. Je mehr ich die Sache überlege, se wahrscheinlicher ist es mir, er lebe noch. Die Nachricht von seinem Tode war vielsleicht nur ein Kniff Eures Verfolgers.

Mathilbe. Aber ber Chering, ben mein fter= bender Gemahl mir schickte? Mußte ich bem Boten, ber ihn mir brachte nicht glauben?

Benno. Gble Frau! 3hr wift nicht, wie weit die Bosheit der Menschen geht. Unsre Feinde find schlau. Ueberall in unsern Kriegsheeren hatten sie ihre Spionen. Sie hatten selbst unter unsern Leuten geheime Anhänger. Grimo von harteck konnte sich den Ring durch List und Betrug verschaffen, und Euer Gemahl kann deshalb dech noch am Leben sehn.

Mathilde. Chrwürdiger Mann! Was für einen Gedanken erregt Ihr in mir! Wie wird mir mit einem Male zu Muthe? Ein neues Licht gebt mir auf. Der bloße Gedanken, mein Abelbert könne noch leben — ein Schimmer von hoffnung, ein Schatten von Wahrscheinlichkeit, die bloße Möglichkeit verset

mich in ein neues Leben. (Sie fteht auf.) Mein Berfolger ift tobt! Mein Gemahl lebt vielleicht noch! Fort, fort aus biefer Gegend — fort, ihn zu suchen, und ware es bis ans Ende ber Welt.

Benno, (bei Geite.) 3ch finbe fie gefaßter als ich bachte, eine folche Nachricht aufzunehmen. 3ch muß einen Schritt weiter geben, ihr meine Freuden= botschaft mitzutheilen. (Bu Mathilbe.) Abelbert von Sobenfele, faget 3hr, bieg Guer Bemahl? Dir wurden alle Ritter genannt, die in biefem unseligen Rriege umgefommen find. Abelbert ift aber nicht barunter. Die Burg Sobenfels, Die ber Reind por feinem Abzuge in Brand ftedte, ift wieber gebaut. 3d reiste burch bie Begend. Stolz erhebt fich ber große Thurm wieder zu ben Wolfen. 3ch hörte aber nicht; bag biefes Mannleben einem anbern Ritter verlieben worben. Gin Ritter, ber babei gemefen, als der Raifer die Ritterleben, die durch diefen bluti= gen Rrieg erlediget worden, aufs Reue vergab, nannte mir alle biefe Leben; allein ber Rame Sobenfele fam barunter nicht vor. In unfern Tagen ereigneten fich icon viele, nicht minder wunderbare Begebenheiten. Alle Welt hielt ja auch euch fur tobt - und boch lebet Ihr noch. Was einmal geschah, fann noch ein= mal gefcheben.

Mathilde. Frommer Mann, 3hr wist noch mehr. Rebet, rebet! Meine ahnende Seele fagt mir, Abelbert lebe noch. Fürchtet nicht, daß die Freude mir bas Berg gerfprenge. D, er lebte immer in meiner Seele. Die bachte ich ihn mir als tobt. In meiner letten Rrantheit, war er, nachft Bott, nachft meinem Rind, mein einziger Gebante. 3ch bachte mir bas Wieberseben fo nabe - bachte bei jebem Erwachen, beute, beute noch fiehft bu ihn - in wenigen Stunden vielleicht! 3ch bachte faum an meinen eigenen Tod, der mir die Thore ber Ewigkeit erft aufthun mußte. Die Scheibewand zwischen Beit und Ewigfeit, zwischen bier und bort, mar mir wie verschwunden - ift es jest noch. Wenn ich ihn biese Stunde noch febe - fo ift blog meine feste Erwar= tung erfüllt; nur bie Art ift anbers, als ich fie mir bachte. 3ch febe ihn noch bier, ftatt bort. D rebet, rebet! (3hn bei ber Band faffend, und ihm in die Augen blidenb.) Nicht mahr, er lebt?

Benno. Edle Frau! Wie ftart macht der Glaube an ein ewiges Leben die gartere, weibliche Seele! Nun denn — ja, er lebt, und Ihr werbet ihn heute noch sehen.

Mathilbe, (auf die Knie nieberfallend.) Run, so sey denn gelobt, Du guter, barmherziger Gott! Meine Thränengebete kamen hinauf zu Dir, und Du hast sie erhört. Du hast mir das Wiedersehen früher bereitet, als ich dachte. Du bist der Vater der Wittwen und Waisen. Lange lebte ich trauernd als Wittwe, sah mit Schmerzen auf meine vaterlose Waise — Du aber hast Dich herrlich als unsern

machtigen Erretter erwiesen. Gben ba wir gang ver= laffen waren und Deine Gulfe am nothigsten hatten, erschien fie uns am herrlichsten.

Benno. So verwandelt Gott bie Thranen bes Schmerzes oft fchnell in Freudenthranen. —

#### Dritter Auftritt.

Agnes. hirtenmabden. Borige.

Mathilbe, (indem sie schnell aufsteht, und auf Agnes zueilt.) O Agnes! Agnes! Freue dich, falle nieder auf die Knie und danke Gott! Romm, erhebe beine Hände, deine Blicke, dein Herz zum himmel! Dein Bater, den wir todt glaubten, lebt — und du wirst ihn heute noch sehen. O danke — danke Gott mit mir!

Agnes. Mein Bater! Er lebt noch! O wo, wo ist er? O Mutter, ich kann vor Freude fast nicht reden. — O wie freut es mich, daß du nun einmal so von Herzen froh bist! Ach, ich sah dich so viele Jahre trauern und so oft weinen! (Sie kniet nieder, und erhebt ihre hände betend zum himmel.) O Gott, wie dank ich Dir, daß Du meine Mutter so hoch erfreut hast! Dank Dir, lieber Gott! Dort am Felsen betete ich oft einsam zu Dir. Du hast mich armes Kind erhört. Ach, in meinem ganzen Leben kann ich Dir nicht genug dafür danken! (Indem sie aussteht und ihre Thränen trocknet.) Das ist doch

fonberbar, ich follte vor Freuden hüpfen und lachen, und ich weine, als ware mir ein Leib begegnet. Das habe ich nicht gewußt, daß man auch vor Freude weinen kann.

Benno (hat die Laute, die Agnes weglegte, aufgenommen, sie aufmerksam betrachtet und nimmt jest, indem er zum himmel blickt, einige Griffe barauf.)

Mathilbe. Was macht Ihr ba? D laßt bas jest! Kommt, kommt, wir wollen gehen. Ihr habt mich mit Eurer Freudennachricht auf einmal gesund gemacht. Ich könnte nun, gleich ber flüchtigen Gemse, über alle Berge hinweg springen. Gebt die Laute bem Mädchen da. Da habt Ihr Euern Hut und Euern Stab. Gehet — eilet — fort — fort! —

Benno. Laßt mir die Laute! Sie ist mir ein Heiligthum. Sie war ein Werkzeug in Gottes Hand, große Dinge damit auszurichten. Bernehmet mit heiliger Ehrfurcht gegen Gottes heilige Vorsehung, was mich zuerst auf den Gedanken brachte, Ihr könntet Abelberts Gemahlin sehn — was mich bewog, Euch in diesem Eurem geheimen Aufenthalte aufzusuchen. Seht, dieses geringe Holz hier ist die Beranlassung dazu. Ich habe erst diesen Morgen ein Lieb, das Ihr Euerm Gemahl gelehrt hattet, aus seinem Munde gehört. Die kleine Lautenspielerin da sang mir, kaum eine Stunde nachher, eine Stelle aus dem nämlichen Liede. Dieser kleine Umstand machte mich ausmerksam. Euer und Eurer Tochter

geänberte Namen hatten mich balb irre geleitet — wie benn die Unwahrheit immer gefährlich ist; aber genug, ich fand Euch. Diese Laute und der Gesang des Kindes vereiniget nun wieder die Aeltern, die durch seindliche Gewalt getrennt wurden. Gott führt das Kind, das mit seinem Lautenspiele der geliebten Mutter Brod erwerben wollte, durch eben dieses Lautenspiel dem liebenden Bater zu. Rommt, laßt mich die Laute nicht aus der hand legen, bevor wir dem allmächtigen Gott gedankt haben, der Wohlklang in Holz und Metalle gelegt hat, der alles Widrige übereinstimmend machen und seden Mißlaut in Wohlstlang auflösen kann. Stimmt Ihm, der durch ein Lied Such so große Freude bereitete, ein Freudenlied an. (Sie singen:)

Dankt bem herrn für alle Leiben, Dankt auch für ben herbsten Schmerz; Leiben führen uns zu Freuben, Schmerz verebelt unfer herz.

An des Sommers schwülem hauche Reift die goldne Traube nur; Rur am rauben Dornenstrauche Blüht die schönfte Blum' ber Flur.

Nur in finstern Rächten ftrahlet herrlich schön ber Sterne Bracht, Und ber Regenbogen malet. Sich nur in ber Wolfen Nacht.

13\*

O fo nehmet benn bie Leiben Dankbar an aus Gottes Sanb; Sie find Boten naher Freuben, Sind bes Gludes fichres Pfanb.

# Fünfter Aufjug.

(Der Schauplat wie im ersten Aufzuge. Bor bem Singange in die Einsiedelei ift eine Ehrenpforte von grünen Zweigen errichtet und reichlich mit Blumen von allen Farben verziert. Die Thüre der Kapelle und der Klause find mit Blumen umfränzt und die Baumstämme mit Blumengewinden umschlungen. Gegen Ende des Aufzuges verliert sich die helle Belcuchtung wieder in das dämmernde Rosenlicht, das zu Anfang des ersten Aufzuges von der Morgenseite einsiel, jest aber von der Abendseite einfällt.)

## Erfter Auftritt.

Ritter Abelbert und Marquard, fein Rnappe.

Abelbert (hangt hie und ba noch einen Blumentranz auf, betrachtet die aufgehangten Blumengewinde, und verbeffert baran noch Gines ober bas Andere.) Marquarb (steht mit einem Korbe neben ihm und bietet ihm Kranze ober Blumen bar; mit bem Reste ber Blumen und Blatter bestreut er ben Gingang ber Klause.)

(Bahrend biefer Beichäftigung fingen beibe:)

Du bift bie Liebe, guter Gott! Das fagt mir, was ich schau; Der Morgenstern, bas Abendroth, Das holbe himmelblau.

Der Bogel fingt, von Dir genahrt, Boll Luft auf grunem Aft! Sein frobes Lieb uns Menschen lehrt, Wie Du so lieb uns haft.

Der Blumen hunbertfarbne Pracht Im Thale weit und breit, Die Du, Du lieber Gott, gemacht, Beigt Deine Freundlichkeit.

Die Sonne bort in golbner Pracht, Allsegensreich, allmilb, Ein Wunder Deiner großen Macht — Ift Deiner Gute Bilb.

Mehr noch, mehr noch, ber eble Mann In Allem, mas er thut; Sein leuchtend Werk, wir sehen's an — Und jubeln, Gott ist gut. Abelbert. Das Lieb da, das die wackern Landleute bem guten Bater Benno fingen wollen, paßt
ganz auf ihn. Es ist doch wahr, es gibt unter ber
Sonne keinen herrlichern Anblick, kein schöneres Bilb
ber Gottheit, als einen guten Menschen — und das
ist Bater Benno ganz! — Wo er aber so lange bleiben mag? Wir wollen noch einmal nachsehen, ob er
noch nicht kommt! — Romm mit mir, Marquarb!

Rnappe. Sehr wohl, mein gestrenger herr Ritter.

(Beibe geben ab.)

## 3weiter Auftritt.

#### Benno.

(Er tritt leife, ben erhobenen Zeigefinger an die Lippen haltend und mit laufchenden Bliden umberschauend, herein.) Rein er ist nicht da! (Indem er die Berzierungen von Blumen bemerkt.) Ei sieh da, was soll das seyn? Diese Blumen, diese Kranze gelten wohl mir? Meine lieben Nachbarn im Thale haben es nicht unbemerkt gelassen, daß ich bereits fünf und zwanzig Jahre auf diesem Berge wohne. Sie wollen mir Freude machen an dem heutigen Tage; darum haben sie meine Wohnung so schön ausgeschmuckt. D ihr lieben Menschen! Gott verzelte es euch! — Allein diese Blumenkränze sind zu schön gewunden und zu zierlich geordnet, als daß

schlichte Lanbleute damit hatten zurecht kommen konnen. Abelbert, darin ist deine Hand unverkennbar. Du wolltest mir ein Fest bereiten helsen — aber beiner wartet noch ein größeres Freudensest. — Diese Blumen und Kranze sind eben recht, den schönsten Tag deines Lebens zu verherrlichen. — Wo er aber wohl sehn mag, mein lieber Gast? Ha, dort drüben steht er am Felsen, und sieht in's Thal, ob ich noch nicht komme.

#### Dritter Auftritt.

## Benno. Agnes.

Benno (blidt nach ber Seite, von ber er herge= tommen und winkt.)

Agnes (fommt mit ihrer Laute in ber Banb.)

Benno (sie bei ber hand führend.) Run, bu kleines, holbes Beilchen, verbirg dich in jene Laube, und sing bein Liedchen vom Beilchen. Sobalb ich bir winke, fängst du an. Du hast doch Alles wohl verstanden und gemerkt, was ich dir sonst noch gefagt habe?

Agnes. D ja, recht wohl, lieber Bater Benno. Benno. Run, fo geh gefchwind in bie Laube.

Agnes (geht in bie Laube, von ber etwa ber Gingang zu feben.)

#### Bierter Auftritt.

#### Benno. Abelbert.

Benno, (laut rufend.) Se! Ritter Abelbert! Dieber! — Sa, wie er eilt — wahrlich fo schnell, als batte er Flügel.

Abelbert. Je, ba fend Ihr ja! Ich schaute mir fast die Augen aus, da brüben auf dem Fußsteige, auf dem Ihr von hier weggegangen, Guch wieder zurück kehren zu sehen. Wie kommt's, daß Ihr einen andern Weg eingeschlagen?

Benno. Meine Gefchäfte, von benen man Euch gefagt haben wird, nothigten mich, einen Umweg zu machen.

Abelbert (lächelnb, halb im Scherze, halb im Ernste, ihm Borwürfe zu machen.) Ihr sehb mir aber ein sonderbarer Hauswirth. Ihr geht, versprecht in einem Baar Stündchen wieder hier zu sehn — und laßt mich den lieben langen Tag allein. Ihr wollet mich vielleicht sogleich zum Anfange unfrer Bekanntsichaft die Süßigkeit des einsamen Lebens recht kosten lassen?

Benno. Die Einfamkeit ift fuß — bem, ber fie kennt. Wer fie kennt, gewinnt fie balb lieb. Ich lebte bier in einfamer Stille bie feligsten Stunden meines Lebens. Mein Leben in Burgen und Schlöffern war Rausch und Traum.

Abelbert. Ach, Benno! Dich hat biefer ein= fame Abend zwifchen biefen Felfen und Baumen, bie bereits langere Schatten ins Thal werfen, fast fdwermuthig gemacht. Die Stille umber, wo fich faum ein Blattchen regt, wo nur bie und ba ein einsames Bogelein bie letten Laute feines Abenbliebes boren lagt, batte etwas Behmuthiges fur mich. Alle traurigen Erinnerungen, alle Bilber ber Bergangen= beit gingen an meiner Seele vorüber. Ach, meine Bludefonne neigte fich balb jum Untergange. Balb, in ber Jugend meiner Tage, erreichte ich ben Abend meines Lebens. Ginfam, als ein mahrer Ginfiebler, fteb ich in ber Welt ba. Alle meine Lieben find ba= bin - meine Freunde unter bem Schwerte bes Feinbes gefallen - meine Gemablin in ihrer vollen Bluthe abgeriffen, wie bier in biefem Blumenfrange bie lieb= liche Rose - mein Rind abgepflückt, wie ba bie garte Rofenknofpe! (Er fest fich, ftust bas Saupt auf bie Banb und fdweigt.)

Benno. Nun, nun! Bielleicht habe ich ein Mittel, Guch zu troften. (Leife in die Laube.) Zest, Rleine, lag beinen Gefang horen.

Mgnes (in ber Laube praambulirt:)

Abelbert (aufschauenb.) Bas hore ich? Welche lieblichen Tone!

Benno (ben Finger auf ben Munb.) Bft! Stille, ftille,!

Mgnes (fingt in ber Laube.)

Das liebliche Beilchen bescheiben blau, In grünende Blättchen verhüllet, Den Augen verborgen, die Frühlingsau Mit süßen Gerüchen erfüllet; Es duftet so heimlich, so süß und so milb — Bescheid'ner Wohlthätigkeit liebliches Bilb.

Abelbert, (ausstehend.) Allmächtiger Gott, was ist das! Theodolindens Lied — Theodolindens Weise — ganz ihre Stimme; nur noch zarter und lieblicher. Jedes Wort, als käme es von ihren Lippen. O kommt sie zurück aus den Gesilden jener Welt, meine Thränen zu trocknen? — Oder wird Deine Hütte von Engeln besucht, frommer Mann, und hast Du es von dem Höchsten erbeten, mir einen der Engel zu senden, das mit er mich tröste? — O laß mich dieses wunderbare Wesen, das jede Saite meiner Seele beben macht, sehen und sprechen. (Er will in die Laube.)

Benno. Bleibe — und erwarte ein Bunber bes Allerhöchsten, bas Dir mehr Troft gewähren wird, als wenn Er Dir einen Engel gesendet hatte. (Er winkt in bie Laube — und Agnes kommt mit ber Laute hervor.)

## Fünfter Auftritt.

Agnes, Abelbert, Benno.

Benno. Sieh, biefes holbe Rind traf ich heute. Es fam aus ber rauhesten Gegend bes Gebirgs, wo= hin sich nur selten ein menschlicher Fußtritt verirrt. —

Abelbert. Was feh ich? Ganz ihr Bilb! Ja, so mußte Theodolinde ausgesehen haben, als sie noch ein Kind war. (Er eilt auf Agues zu) Zittre nicht so liebe Kleine, und fürchte dich nicht! Sage, wer hat dich bieses Lieb gelehrt, und wer bist du?

Agnes. Meine Mutter hat es mich gelehrt, lieber Bater; und ich bin beine Tochter.

Abelbert. Ware es möglich! Benno, ich fann es nicht glauben! Bas machft Du aus mir, wunder=barer Alter? Du willft mich boch nicht tauschen? — Sage mir, liebes Rind, wie heißeft bu, wie heißt beine Mutter?

Agnes. Ich heiße Abelinde, meine Mutter heißt Theodolinde.

Abelbert. Gott im himmel! Abelinde ift ber Name meines lieben Kindes; Theodolinde der Name meiner ewig geliebten Gattin! Ja, so hießen sie. Benno, Benno! Ich bin wie trunken! Die Sinne vergehen mir! Ach es ist nicht möglich. Nein, die Tobten erstehen nicht mehr.

Ugnes (zeigt ihm die Laute.) Da fieh, lieber Bater! Abelbert (nimmt die Laute.) O wohlbekanntes Instrument! Ja, dich kenne ich. Dein Anblick erfreut mich, wie das Angesicht des liebsten Jugendfreundes, den man nach vielen Jahren unvermuthet wieder sieht. Ja, das ist das Geschent, das ich meiner geliebten Theodolinde in jenen seligen Tagen gegeben, da wir noch Braut und Bräutigam waren. hier stehen noch unfre beiben Namen: "Abelbert seiner Theodolinde." — O Abelinde! Ja, ja, du bist — bist meine Tochter! Romm, o komm in meine Arme! — Als ein kleines, weinendes Kindlein ließ ich dich in den Armen und an der Brust beiner Mutter zurück. Schön und lieb-lich bist du indeß herangewachsen. O herzerfreuender Andlick für den Bater! — Aber wo ist deine Mutter? Lebt sie noch? O sage ja! (Zum himmel blickend.) Mache das Maaß meiner Scligkeit voll, guter Gott, und laß sie ja sagen! —

Agnes. Ja, fie lebt.

Abelbert. Lebt! — Wo? — D wo ist fie! D auf und zu ihr! — Sie lebt! — D Gott, Dir sep Dant! — D Abelinde, sage, wo, wo kann ich sie finden?

Agnes. Bater Benno weiß es.

Abelbert. Rebe, rebe guter Alter, wo ift fie? Romm, o fomm gu ihr.

Benno. Ruhig, Ritter! — Du benkeft, fie wieder zu finden, wie Du fie verließest — bas ge= liebte Weib beiner Jugend, die blühende Gattin im Glanze aller ihrer Schönheit? Uch die Rosen ihrer Wangen hat der Rummer abgepflückt. Dir treu zu bleiben, flüchtete sie in die wildeste Gegend des Gebirges, und gab sich aus Liebe zu dir allem Mangel und Elende preis. Sie stand erst von einer schweren Krankheit auf. Du wirst sie kaum mehr kennen.

Abelbert. D was ift bie außerliche Geftalt,

was die Farbe ber Wangen! Ettle vergängliche Reize. Sie, sie, Theodolinde selbst will ich wiedersehen —

Benno. Sen nicht zu heftig! — Ihr schlägt bas berz, bich wieber zu sehen. Schone ber zartgebildeten Seele! Entweihe bie heilige Stunde bes Wiedersehens nicht burch Ungestüm. Sie glaubte Dich todt; Dein Anblick ist ihr wie eine Erscheinung aus einer andern Welt. Freude und Schmerz haben sie ganz erschöpft.

Abelbert. O fage boch, wo sie ist! Laß uns feinen Augenblick verlieren! Fort — fort — Alter! Gilenbs! Romm — ober sage mir boch nur an, wo ich hinaus soll?

Benno. Um Gotteswillen — faffe Dich, — höre mich boch nur an. Ich habe einen fichern Mann, meinen alten Freund, mit einem Saumpferbe abgesichiett, fie hieher zu bringen. Ich fann nicht bestimmt sagen, welchen Weg ba herauf er zu Pferbe am besquemften finden werde. Auf was für einem Wege Du ihr entgegen eilen wolltest, könntest Du sie versehlen.

Agne's. Lieber Bater! Saft Du mich benn nicht lieb, daß Du mich gar nicht mehr ansiehft!

Abelbert. Abelinde! Liebes, holdes Kind, das ich mir in dem himmel bachte, und nun noch auf diefer Erde in die Arme schließe — vich habe dich lieb, sehr lieb, unaussprechlich lieb! Ich liebe dich, wie ich deine Mutter liebe. Allein ich möchte nur sogleich euch Beibe wieder haben.

Agnes. Sabe nur eine kleine Geduth, lieber Bater. Sie wird sogleich kommen. Sie kann jeben Augenblick hier fenn.

Abelbert. Jeben Augenblick — hier? D bu liebes, gutes Weib, du eble, treue Seele! Dich — bich — bich — bie ich so lange als todt beweinte, die wegen meiner so vieles gelitten hat, dich soll ich wieder sehen, jest, jest — sogleich? O Gott, wie wird mir? Ach ich zittre, der ich doch ein Mann bin, der noch nie vor einem Feinde gezittert. Wie muß es erst ihr sehn. Doch horch! ich höre Musit? Was soll das bedeuten?

(Man hört aus ber Ferne einen lanblichen Marfch von hirtenfloten und Schallmeien, ber immer naber rudt.)

## Gechster Auftritt.

## Anappe. Borige.

Knappe. (In militärischer Stellung, und im Tone, als Rapport erstattenb.) Es fommt ein Bug Landleute hinter ben Felsen hervor. Gine Ritterefrau, in schwarzen Kleibern steigt eben vom Roffe ab, und tommt von einer Bauerin geführt den Berg herauf.

Abelbert. Das ist sie! Sie kommt! O Theosbolinde, Theodolinde! (Er stürzt mit weit ausgebreiteten Armen fort; ber Knappe solgt ihm. Die Musikschweigt plöglich.)

### Siebenter Auftritt.

Benno, Agnes.

Agnes (will ihrem Bater nacheilen.)

Benn v. Bleib, liebes Kind! Du könntest auf ben steilen Wegen leicht in den Abgrund stürzen. Deine liebe Mutter und bein guter Bater werden sogleich hier sehn. (Er hält Agnes bei der Sand und spricht, indem er mit freudigem Angesicht dem Ritter nachsieht, mit Nachdruck und Empfindung:) Mein Gott! Wenn das Wiedersehen geliebter Freunde, die einander für todt hielten, hier auf Erden schon eine so große Freude ist, daß die menschliche Natur das Uedermaaß berselben kaum ertragen kann — welche Seligkeit wird es erst dort sehn, dort im himmel, wo wir alle unsere verblichenen Geliebten, schon und herrlich wieder sehen werden. O der bloße Gedanke ist schon Balsam für jede Wunde, die Tod und Trennung uns schlagen!

### Achter Auftritt.

Bauer, Bauerin, ihre Rinder, hirtenfnabe, Birtenmabden. Borige.

(Die Musit, bie unterbrochen wurde, fängt fehr nahe und laut wieder an. Die Landleute sind festlich geschmuckt. Die Rinder und jungen Leute weiß gekleibet und mit Blumen beträngt. Sie tommen, eines nach bem andern, in folgender Ordnung. Boran geht die kleine Liese, mit einem großen Blumenstrauße, an dem sich eine buntfarbige Bandschleife besindet. Röse trägt ein Körblein voll Blumen! Georg einen Eichenkranz, der mit einem blau und weißen Bande oben an einem Stabe befestigt ist; das hirtenmädchen trägt ein Lämmchen, mit Bändern geziert; der hirtenknabe in einem roth bemalten Käsige ein Baar Tauben. Die Bäuerin hat einen großen Korb, der mit einem weißen Tuche zugedeckt ist, auf dem Ropf; der Bauer ein kleines Käßchen, das mit Epheulaub umkränzt ist, unter dem Arm. Noch mehrere Landleute und Kinder mit ländlischen Geschenken können sich an den Zug anschließen. Alle stellen sich so in Ordnung, daß für Adelbert und Mathilde, die etwas später nachkommen, und für Ugnes und Benno freier Raum bleibt.)

Bauer. (nimmt ben but ab und ruft laut:) Still jest mit der Musit: (Dann ehrerbietig und mit Rührung zu Benno.) Lieber, ehrwürdiger Bater Benno! Wir geringen Landleute kommen, Euch zu Eurem Jubiläum Glück zu wünschen. Wir danken Euch für all das Gute, das Ihr seit diesen fünfundzwanzig Jahren an uns gethan habt. Und da bringen wir Euch einige kleine Geschenke, so gut wir Landleute sie haben, Euch unsere Erkenntlichkeit zu bezeigen. Die Worte wissen wir freilich nicht zierlich zu sezeigen. Wenn Ihr uns bloß auf das Maul schauen wolltet, so würden wir vor Euch schlecht bestehen. Könntet Ihr aber in unser Derz schauen, so würdet Ihr mit uns

zufrieden fenn. Der liebe Gott schaut hoch oben vom himmel herab in unfer Aller herz. Er fieht unfre guten Wünsche fur Guch. Er, ber es allein kann, wolle fie auch erfüllen.

Benno. Dihr lieben, guten Leute! 3hr Kinber und Aeltern! Gott wolle alle die guten Wünsche,
bie ihr für mich im Herzen tragt, an ench zehnsach
erfüllen. Er wolle euere bankbaren Herzen segnen,
und euch täglich neue Ursachen geben, 3hm für euer
ungestörtes Glück zu banken. Er wolle die Geschenke,
bie ihr mir ba bringt, euch hunbertfältig vergelten.
(Er reicht dem Bauer die Hand.) Nehmt da, lieber
Riklas, im Namen aller hier Versammelten meine
Hand. Wir wollen die alten guten Freunde bleiben,
und die kurze Zeit, die ich vielleicht noch bei euch
bin, einander recht viele Freuden machen.

Bauer. O noch recht lange lebe unser lieber Bater Benno.

Alle (rufen:) Roch recht lange - lange lebe unfer lieber, guter Bater Benno.

Bauer. So ift's recht! Ja, er lebe noch hun= bert Jahre.

#### Letter Auftritt.

Abelbert, Mathilbe, Rnappe, Borige.

Agnes (mit ausgebreiteten Armen ihnen entgegen:) Bater! — Mutter!

Chr. v. Somib's Schriften. 17. Bodn. 2. Aufl. 14

Mathilbe, (von Abelbert am Arme geführt, nimmt Agnes bei ber hand.) D liebe Tochter, welche unaussprechliche Freude hat uns der liebe Gott ge= macht!

Abelbert (nimmt Agnes bei ber anbern Sanb.) D wie felig bin ich, baß Gott mir bich, liebes Kind, und burch bich beine liebe Mutter wieder geschenkt hat!

Agnes, (in Mitte ihrer beiben Acttern.) Lieb=
fter Bater! Ich kann es gar nicht aussprechen, wie
ich mich freue, daß wir Dich wieder haben. — O Mutter, so fröhlich habe ich Dich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen, als jest, da der Vater wie=
ber da ist. Nicht wahr, der liebe Gott hat beine heiße Thränen doch noch getrocknet, ja in Freuden=
thränen verwandelt!

Benno. Guter Gott, wie danke ich Dir, daß Du den heutigen Tag — den Tag meines fünf und zwanzig jährigen Jubiläums durch ein so großes heil verherrlichet hast! Blicke Du gnädig auf dieses edle Chepaar herab, das Du so wunderdar wieder verzeiniget hast — segne Du sie aus's Neue wieder ein, laß sie auch ein Jubiläum — laß sie nicht nur eine silberne, sondern auch eine goldene Hochzeit erleben. Laß sie an ihrem lieden Kinde, durch das Du sie wieder zusammen geführet hast, noch fernerhin eben so große Freuden erleben, als Du ihnen durch dieses Kind heute bereitet hast! — Auch den guten Hausvater und die gute Hauswater dort — und

ihre Rinder und Alle hier fegne Du! Gib Beil und Segen, Friede und Eintracht in jeder Che, und laß alle Aeltern an ihren Rindern eben folche Freuben erleben.

Bauer, (ben hut in ber hand sich tief vernetgend.) Gestrenger herr Ritter, gnädige Frau und gnädiges Frautein! Wenn Ihr es mir nicht als eine Grobbeit austeuten wollet, so möchte ich halt auch gerne unsern Glückswunsch barbringen. Alles, was Bater Benno gesagt hat, soll gelten, und ber liebe Gott im himmel broben, sage bazu: Amen!

Abelbert. Lieber Freund! Gure Theilnahme an unserm Glud freut mich in ber Seele! Gott wolle Eure Buniche fur une, auch an Guch, Gurem Weibe, Euern Kindern und an Guch Allen erfüllen.

Bäuerin (mit gefalteten banben.) Ja, Er wolle fie an und Allen erfüllen, ber liebe, gute Gott! — Ich hätte aber noch eine kleine Bitte, bie ich mir fast nicht zu fagen getraue. (Sich an Mathilbe wendend.) Da drüben auf dem runden Plate unter den Tanenen, den Bater Benno seinen Tannensaal nennt, ist ihm zu ehren eine kleine Mahlzeit von kalter Rüche veranstaltet. Und da wollte ich halt die gnädige herrschaft auch dazu eingeladen haben. Es ist freislich nur Bauernkost, aber doch alles gesund, und, wie ich hoffe, gut gekocht.

Bauer. Und was an Speisen etwa noch ab= geht, soll ber Wein in dem Faglein da erseten. Ich habe ihn schon seit langer Zeit auf bas heutige Jubi= läum gespart. Ich hoffe beshalb, ber gestrenge herr Ritter werbe unfre Bitte nicht verschmähen.

Mathilde. Wir nehmen Eure Einladung mit Freuden an; allein Thekla, die forgfame Begleiterin meiner Tochter, und alle Gure Rinder, auch die Rleine bort mit bem Blumenftrauße, muffen mitspeisen.

Abelbert. Wir rechnen es uns zur Ehre, mit einem fo braven Manne und einer so guten Frau, ben Wohlthätern meines Rindes, zu speisen; und auch ber hirtenknabe bort, mein fröhlicher Reisegefährte, muß unser Tischgenoffe sehn.

Bauer. Alle, die da find, muffen miteffen. (Er schnalzt mit ben Fingern.) Run ist meine Freude erst ganz. Aber nun durfen wir boch auch noch, wetl wir schon dazu bereit stehen, unser Liedlein fingen, das unserm lieben Bater Benno zu Lob und Ehren gemacht ist?

Benno. Lobet und ehret vielmehr Gott! Singet bas Lieb: "Die Freundlichkeit Gottes" bas ich Euch schon vor einigen Wochen gelehret habe. Denn aller Ruhm und alle Ehre gebührt Gott allein. (Sie fingen:)

#### Gine Stimme.

Schön nach ben finstern Schatten ber Nacht, Strahlet bes Morgens Golbene Bracht! Chor.

Was bas Morgenroth ber Erbe — 3ft bir, Menfch, bie hulb bes herrn, Sen auch bu ben Menfchen gern.

Gine Stimme.

Lieblich erquidet Funkelnber Thau Blumen und Krauter, Garten und Au.

Chore

Was bes himmels Thau ben Blumen — 3ft bir, Mensch, bie hulb bes herrn, .
Sen auch bu ben Menschen gern.

Gine Stimme.

Milb bei ber Sonne Brennendem Strahl Kühlt uns ber Laube Schattiger Saal!

Chor.

Mas, am heißen Tag, ber Schatten — Ift bir, Mensch, bie hulb bes herrn, Sen auch bu ben Menschen gern. Gine Stimme.

Segen verbreitenb, Schimmernb und hell, Tranft die Gefilde Reichlich der Quell!

Chor.

Mas ein Quell bem burren Lande — 3ft bir, Mensch, bie hulb bes herrn, Sen auch du ben Menschen gern.

Gine Stimme.

Aus bes Gewitters Dunkelm Gezelt Strahlet bes Friedens Bogen der Welt.

Chor.

Freundlich gleich dem Regenbogen Bft dir, Mensch, die Huld des Herrn, Sen's auch du den Menschen gern.

### Inhalt.

#### I.

### Blüthen, bem blühenden Alter gewidmet.

| Die mit Cittingen orgetameten feute |          |         |      | Cuyuu | percy   | ou min |
|-------------------------------------|----------|---------|------|-------|---------|--------|
| Lauten [pieler                      | rin, nac | zuschla | gen. |       |         | Ceite  |
| Der Morgen im Gebirge               |          |         |      | •     | •       | * 126  |
| Gott ift bie Liebe                  |          |         |      |       |         | 9      |
| Gott macht Alles wohl zc.           |          |         |      |       |         | 11     |
| Die Rinber bei ber Krippe           |          |         |      |       |         | 14     |
| Der Knabe Jefus                     |          |         |      |       |         | 17     |
| Befus ber Rinberfreund .            |          |         |      |       |         | 21     |
| Die Unschulb                        |          |         |      |       |         | 25     |
| Friedensliedchen                    |          |         | •    |       |         | 28     |
| Das Bilb ber Tugenb .               | • /      |         |      |       |         | 29     |
| Eroft im Leiben                     | •        |         |      |       |         | * 151  |
| Die Menfchenfreundlichfeit G        | ottes    | • 0     |      |       |         | * 212  |
| Der Abend im Gebirge .              |          |         |      |       |         | 30     |
| Die lieblichften brei Blumcher      | 1 1c.    |         |      |       |         | * 145  |
| Rofen und Bergismeinnicht           |          |         |      |       |         | 33     |
| Gin Blumenfrang                     | • -      |         |      | •     | •       | 34     |
| Lilien und Rofen                    | •        | • -     |      |       | ' I • - | 34     |
| Die Lilie                           |          |         | •    |       | .0      | 35     |
| Die Blumchen am Felfen              |          |         | •    |       |         | 36     |
| Die Dornen ber Rofe                 |          |         |      |       | •       | 37     |
| Die welfe Rosenfnospe .             |          | •       |      |       | * •     | 37     |
| Die Schluffelblumen                 | • •      | 1       | •    |       |         | 38     |
| Die Daiblumden                      |          |         | • 1  |       |         | 39     |
| Die Bergismeinnicht an ber          | Quelle   |         | •    |       |         | -40    |
| Der Anabe und bie Rofe              |          | •       |      |       | •       | 41     |
| Die Kornblumen                      | •        |         | • •  |       |         | 42     |
| Die icone Burpurblume .             | •        | • •     | • •  | 40    |         | 43     |
| Die Sinnviole                       | 2        | •       |      |       | •       | 43     |
| Die Sonnenblume                     | , i 1    |         |      | 2     | . 11 %. | 44     |
|                                     |          |         |      |       |         |        |

|                               | 15   |      |     |   | Seite |
|-------------------------------|------|------|-----|---|-------|
| Trauben und Aehren .          |      |      | •   |   | 46    |
| Die weinenben Blumen .        | •    |      |     |   | 46    |
| Das Thautropflein .           |      |      |     | • | 48    |
| Der Regentropfen              |      |      |     |   | 49    |
| Liebchen bei bem Ausfaen ber  | Blum | en . |     |   | 50    |
| A                             |      |      |     |   | 51    |
| Die Erbbeeren                 |      |      |     |   | 55    |
| Milchlied                     |      |      |     |   | 56    |
| Die Ririche                   |      |      |     |   | * 156 |
| MI. M. T                      |      |      |     |   | * 162 |
| Stridlieb                     |      |      |     |   | 57    |
| Der Bauernfnabe am Abenb      |      |      |     |   | 58    |
| Balbhornlieb                  |      |      |     |   | 59    |
| Der Reichthum bes Landmanne   |      |      | i   |   | 61    |
| Die Amfel                     |      |      |     |   | 63    |
| D                             |      |      |     |   | 65    |
| On oth Outron                 | -    |      | Ċ   | i | 66    |
| Om Galetadan                  |      |      | :   | · | 68    |
| Die Ginton Bite               |      |      | ·   |   | 71    |
| A M ( . f M . (A f            |      |      | •   |   | 73    |
| ~ (*) * * *)                  |      |      | ·   | • | 75    |
| O m = 1                       |      |      | •   | • | 77    |
| mi. m mm                      |      |      | •   | • | 78    |
| A1 (C) (A) 1                  |      |      | • . | • | 80    |
| AL. 181 O                     |      | •    |     | • | 83    |
|                               |      | •    | •   |   | 88    |
| Der heilige Bitus. Legende    |      | •    | •   | • | 90    |
| Der heilige Martin. Legende   |      | •    | •.  | • | 92    |
| Der heilige Rifolaus. Legenbe |      | -    | •   | • | 95    |
|                               |      |      |     | • | 104   |
| Der Belb ohne Furcht und ohr  |      | -    |     | • |       |
|                               |      | • •  |     | • | 111   |
|                               |      | •    | •   | • | 117   |
|                               | II.  |      |     |   |       |
| Die fleine Lautenspiele       |      |      |     |   |       |
| Gefang                        |      |      |     |   | 123   |





EMMA ODER DIE KINDLECHE LIEBE.

Verlagseigenthum von Louis Finsterin in Munchen

# Gesammelte \_\_\_\_\_



### Gesammelte

# Shriften

des

### Werfaffers der Oftereier,

Christoph von Schmid.

Originalausgabe von letter hand.

Achtzehntes Bandchen.

3 weite unveranberte Auflage.

Mugeburg, 3. Bolffifde Berlage. Buchanblung. 1861.

## Kleine Schauspiele

für

Samilienkreise.



# Kleine Schauspiele

für

Samilienkreise.



## Kleine Schauspiele

für

Familienkreise.

### Eine Erzählung

### anstatt der Borrede.

Bu Anfang bes verfloffenen Jahrhunderts lebte in einer der größern Städte Baperns ein angesehener Staatsdiener, der wegen seiner Geschäftstenntnisse, seiner Gerechtigkeitsliede und seines unerschütterlich seinen Sinnes für Alles, was er für recht und gut hielt, in allgemeiner Achtung stand.

Einer seiner Sohne zeichnete sich durch seltene Talente vor allen übrigen aus, und behauptete an bem Gymnasium seiner Baterstadt unter allen seinen Mitschülern immer den ersten Blag. Der Vater war stolz auf ihn, hosste an ihm große Freude und Ehre zu erleben, und versicherte in der Freude seines Herzens öfter die Mutter und seine Freunde, dieser sein Liebling werde einst dem Vaterlande große Dienste leisten und die Zierde der Familie werden.

Der talentreiche Jüngling ging auf die Universfität, widmete fich der Rechtsgelehrsamkeit, und überstraf an Talenten, unermudetem Fleiße, ausgezeichnetem Fortgange, und hochft lobenswurdigem Betragen alle seine Mitstudirenden. Der Bater freute fich der nahen

Erfüllung feiner hoffnungen, und fah in Bedanten ben trefflichen jungen Rechtsgelehrten fcon auf ber ichonften Laufbahn zu ben ansehnlichsten Staatsamtern.

Allein in bem letten Jahre, bas ber hoffnunge= volle Sohn an ber Universitat zubrachte, gerieth er in bofe Befellichaft, murbe megen jugenblicher Unbefonnenbeiten, und ftrafbarer Aufführung von Universität entlaffen, getraute fich nicht mehr vor bem Angeficht bes Batere zu erscheinen, und trat als gemeiner Solbat in öfterreichifche Rriegebienfte, um einen Felbzug gegen bie Turfen mitzumachen. Der Schmerz bes Batere über feine vereitelten hoffnungen war unermeglich; man burfte in feiner Begenwart bes ungerathenen Sohnes mit teinem Worte mehr erwähnen; er wollte gar nichts mehr von ihm boren. Birtlich borte man auch, ungeachtet aller beimlichen Rachforschungen ber Mutter, viele Sabre binburch nichts mehr von ihm, und hielt ihn fur tobt.

Der Sohn war indest in türkische Gefangenschaft gerathen. Als Türkenstlave mußte er sich die graussamste Behandlung gefallen lassen, Stlavenkleider tragen, mit der schlechtesten Rost vorlieb nehmen, die niedrigsten Stlavendienste verrichten, und sogar ansstatt des Zugviehes an dem Pfluge ziehen.

Gin bentscher Raufmann fam nach hergestelltem Frieden in jene Gegenden; ber arme Stlave wendete fich an ihn, und ber Raufmann war nicht wenig erstaunt, sich in seiner Muttersprache anreden zu

hören, freute sich, in dem vermeinten Türken einen Landemann zu entbecken, und entschloß sich, von dem Elende des unglücklichen jungen Mannes gerührt, mit Gefahr seines eigenen Lebens, ihn aus der Slawerei zu erretten. Da der Kaufmann mehrere Fässer mit Waaren einzuschiffen hatte, so verbarg er ihn in ein leeres Waarenfaß und brachte ihn glücklich in das Schiff. Er setzte ihn in Italien an das Land, verschaffte ihm, anstatt des Sklavenanzuges, ordentliche Rleider, und versah ihn mit hinreichendem Reisegeld.

Der junge Mann machte fich auf ben Weg in fein Baterland. Es trafen ibn auf ber Reife noch manche Unfalle, Die fein Reifegelb ganglich erichopften ; er mußte fich bis in feine Baterftadt vollende burch= betteln. Boll wehmuthiger Erinnerungen an bie ver= gangenen beffern Reiten erblicte er endlich bie Thurme ber Stadt. 3mifchen Kurcht und hoffnung betrat er bas Thor. Wegen feiner abgeharmten Geftalt erfannte ibn, mas ibm lieb mar, fein Menfch mehr. Dhne baß er fich zu ertennen gab forfchte er nach feinen Meltern. Er vernahm, die Mutter fen aus Gram über ihren entlaufenen Sohn gestorben , ber Bater aber fen über ibn noch immer febr aufgebracht. magte es nicht, vor feinen Bater, ben er fo fchwer beleibigt hatte, zu erfcheinen; er nahm feine Buflucht gu feinem ehemaligen Lehrer, ber gegenwartig Rector bes Collegiums mar, bas fich in ber Stadt befanb, und jenem berühmten Orben angeborte, bem bamals

alle Studienanstalten in bem fatholischen Deutschlanbe anvertraut maren. Der bedauernswerthe junge Mann begab fich in ber Abendbammerung babin, und ließ fich bei bem Rector ale einen armen verungludten Reisenden melben. Blag, abgezehrt, in abgenütter Rleibung trat er zu ihm in bas Bimmer, und gab fich ihm als feinen ehemaligen Schuler zu erkennen. Der Rector ward innig gerührt, ben ehemals fo blubenben, hoffnungerollen Jungling, ben Gobn aus bem erften Saufe ber Stadt, in einem fo betlagens= werthen Buftande zu feben, nahm ihn mit wahrhaft vaterlicher Liebe auf, wies ibm ein Baftzimmer an, bewirthete ibn auf bas Befte, versprach, ben Bater auf die Antunft bes Sohnes vorzubereiten, und bem Sohne Bergebung auszuwirken; er rieth ibm aber, indeffen feinem Menichen zu entbeden, wer er fen.

Am andern Morgen begab sich ber Rector zu bem Bater, und sagte ihm, baß er ihm Nachrichten von seinem so lange vermißten Sohne bringe, und baß bieser, von ber aufrichtigsten Reue burchdrungen, nichts sehnlicher wünsche, als wieder in bas vätersliche Haus und in die Arme des Baters zurückehren zu dursen. Allein der so lang genährte Unwille des Baters erwachte mit neuer Macht. Er sprach mit sinsterm Gesichte: "Der ungerathene Sohn hat meine Hoffnungen schrecklich vereitelt, seine Mutter vor Zammer in das Grab gebracht, und einer ehrlieben-

ben und ehrwürdigen Familie eine zu große Schmach zugezogen. Er soll mir nicht mehr vor die Augen kommen." Der Acctor erstaunte über die hartnäckige Weigerung des alten Mannes, der seinen unglückslichen Sohn jeht eben so sehr zu hassen schien, als er ihn vorhin geliebt hatte. Alles Zureden, die rührendsten Borstellungen waren vergebens. Der Bater blieb undeweglich. "Gott wolle ihm vergeben," sagte er; "ich kann es nicht. Vor dem Hungertode will ich ihn schüften; aber nur unter der Bedingung, daß er mein Haus nie mehr betrete, und auch von unserm Vaterlande entfernt bleibe."

Der Rector kehrte betrübt zu dem Sohne zurück, ber voll Bangigkeit auf ihn gewartet, und bei ber traurigen Nachricht in einen Strom von Thränen ausbrach. Indeß gab der Rector die Hoffnung noch nicht auf; er sann auf ein anderes Mittel, den Bater mit dem Sohne auszusöhnen. Wie bekannt, war es damals gewöhnlich, zu Ende des Studienjahres bei der Preisevertheilung ein Schauspiel aufzuführen. Diese Feierlichkeit war jest eben nahe. Der Rector veranstaltete unverzüglich, daß die Parabel von dem verlornen Sohne in ein Schauspiel gebracht, und mit der erforderlichen Klugheit und Umsicht verfaßt werde, um vielleicht das Herz des Baters zu rühren.

Der alte herr wurde wie gewöhnlich zu ber Preisevertheilung eingeladen, und nahm unter ben zahlreichen Zuschauern ben ersten Plat ein. Der

Rector saß ihm zunächst, und beobachtete ihn, welchen Gindruck das Schauspiel auf ihn machen werde. Es verfehlte seine Wirfung nicht. Der bisher so unversöhnliche Mann wurde erschüttert, und als der verslorne Sohn seinem Bater zu Füßen siel, und ausries: "Bater, ich habe gesündiget wider den himmel und wider dich — ich bin nicht mehr werth, dein Sohn zu sehn," und der Bater im Schauspiele den reuigen Sohn aushob und in seine Arme schloß, so konnte auch der Bater unter den Zuschauern seine Thränen nicht mehr zurückhalten.

Der Rector benutte diesen gunstigen Augenblick der Rührung; er führte ihn, der sich in seinem Gemuthszustande unter der Menge von Menschen nicht wohl fühlte, und seine Rührung nicht wollte merken lassen, auf ein besonderes Zimmer. Kaum hatten sie das Zimmer betreten, so stürzte auf einen Wink des Rectors der Sohn, der sich in einem Nebenzimmer befand, zur Thüre herein, siel dem Bater zu Füßen, und rief gleich dem verlornen Sohne: "Bater, ich habe gefündigt, vor dem Hinmel und vor dir!" Der Bater hob, wie sener Bater des verlornen Sohnes, ihn aus, schloß ibn in seine Urme — und verzieh ihm.

Um jenem Bater burchaus zu gleichen, gab er fogleich Befehle, ben Sohn seinem Stande gemäß zu kleiden, und um diese Begebenheit ganz wie jene Besichichte zu enben, veranstaltete er auf ben folgenden Tag eine Freudenmahlzeit, zu der er viele Gafte, und

unter biesen vorzüglich ben Rector einlub. Der Bater, ber sehr auf Ehre hielt, hatte sich gegen ben Sohn anfangs auch beshalb so unversöhnlich gezeigt, weil er es seiner Ehre für nachtheilig hielt, einen Sohn, bessen er sich schämte, in sein haus aufzunehmen. Seine Freude wurde aber nun vollsommen, als er vernahm, daß in der ganzen Stadt über die Rücksehr und Wiederaufnahme des Sohnes allgemeine Freude herrsche, und da alle Freunde ihn versicherten, daß es ihm zur Ehre gereiche, so gehandelt zu haben, wie jener Bater, den der Erlöser selbst als das Borbild guter Bäter auf Erden, ja als ein Nachbild des besten Baters im himmel uns vorgestellt hat.

Dies ist die Erzählung; es seh erlaubt, berselben nur eine einzige Bemerkung beizusügen. Als ber Berfasser gegenwärtiger "kleiner Schauspiele für Fami= lienkreise" eben eine Borrebe dazu schreiben, und einige Worte sagen wollte, welche gute Wirkungen religiösssitliche Schauspiele hervorbringen können, besuchte ihn eine Enkelin jenes Staatsmannes, gegenwärtig die mehr als siebenzigsährige Wittwe eines verstorbenen sehr geachteten Regierungsrathes, ben der Verfasser unter seine ältern Freunde zu zählen das Glück hatte. Sie erzählte ihm diese Geschichte, ohne von seinem Borhaben, Schauspiele herauszugeben und dazu eine Borrebe zu schreiben, das Geringste zu wissen. Der Verfasser würde die Namen sowohl der Stadt als der Personen nennen, wenn er dieses nicht unbescheiben

fände, indem noch einige wenige Nachtommen ber Familie am Leben find. Er hat die ihm ergählte Geschichte bloß deßhalb wieder ergählt, weil sie mehr, als alle Gründe, die er hätte vorbringen können, darthut, daß auch bas Schauspiel, bas oft mißbraucht wird und auf die Sittlichkeit nachtheilig einwirkt, recht benütt, manches Gute stiften könne.

Das Mahre, Gute und Schone läßt fich in einem Schauspiele befonders anschaulich darftellen. In dieser Absicht wurden vorliegende kleine Stude schon vor dreißig bis vierzig Jahren verfaßt und aufgeführt. Sie machten den Kindern große Freude, und gewährten ihnen zugleich in freien Stunden eine angenehme und nühliche Beschäftigung.

Die Jugend sucht nun einmal Unterhaltung, und wenn sie nicht auf eine angemessene Art unterhalten wird, so verfällt sie leicht auf verderblichen Zeitverstreib. Sie, wie bamals auch jest noch angenehm und zugleich lehrreich zu unterhalten — ist der herzliche Wunsch

des Verfaffers.

Die

### Erdbeeren.

Gin

Schauspiel in einem Aufzuge.

### Personen.

Herr von Walbengrund. Karl, 12 bis 14 Sophie, 8 bis 10 } Jahre alt, seine Kinder. Franz, 5 bis 6 Martin, ein Greis. Jakob, ein armer Mann. Liese, ein Köhlermädchen, von etwa 10 bis 12 Jahren.

#### Erfter Auftritt.

(Der Schauplat ift ein freier Plat zwischen Belfen, Gebufchen und Tannenbaumen, mit einer Aussicht in's Oebirg. Unter einem ber Baume befindet fich eine landliche Bant.)

#### Sophie. Frang.

Sophie (fommt mit einem Körbchen am Arme zwischen ben Baumen hervor.) Ei, was Erdbeeren! Es ift, als wenn es Erdbeeren geregnet hatte. Und alle Beeren sind so schön roth, wie Scharlach; und bie schönen Bluthen, die man hie und da noch zwischen ben schönen grunen Blattern erblickt, sind so hell und weiß, wie Schnee! Es ift ein allerliebster Anblick.

Franz (aus bem Walbe hervorhüpfend, eine Safelgerte, an ber oben noch einige Blättchen find, in ber Dand.) Pot tausend! Da ist ja Alles über und über roth von Erbbeeren. (In bas Gebüsch zeigend.) Und bort gibt's noch mehrere. Nun soll's an ein Pflücken geben! (Er wirst bie Gerte weg, und fangt an zu pflücken.) Dein Körblein wird bald voll sehn. — Dann barf's aber ich bem Papa bringen; nicht mahr, liebe Sophie?

Sophie. Wohl, lieber Frang! — So ift's recht. Das erste Körbchen voll bringen wir bem liesben Papa; und bann pflücken wir erst ein Körbchen voll für uns. Gute Kinder benken zuerst an ihre Meltern, und bann erst an sich. — Während wir aber pflücken, wollen wir unser Erdbeer = Liedchen singen. Dann geht bas Pflücken viel lustiger von Statten. (Sie pflücken und singen:)

Lieblich ift's im grünen Walb, Wann durch dunfle Tannenspiten Goldne Sonneustrahlen bliten — Roth sich schmudt das grüne Thal Mit Erdbeeren ohne Zahl.

Holbe Beeren, frisch und fuß, Wer ift's, ber so fchon euch malet, Daß ihr roth, wie Burpur, ftrahlet? Wer gibt euch ben sugen Duft, Burzend rings die laue Luft?

Lieber Gott! wer fonft, ale Du! — Freundlich fagt uns jede Beere: Gebt dem Schöpfer Ruhm und Chre! Tanne, Fichte, Laub und Moos Rufen: Rinder, Gott ift groß!

Baft und benn nach Gerzensluft Bon ben fchonen Beeren pflücken, Und mit bantbarem Entzucken Auf zum besten Bater feb'n — Er schuf fie fo holb und schon!

(Sie verlieren fich nach und nach in bas Gebufch, so bag man, mahrend fie bie lette Stroppe zu Enbe fingen, nichts mehr von ihnen fieht.)

#### 3weiter Auftritt.

berr von Balbengrund. Rarl.

Karl (mit einer Flöte unter bem Arme.) Hier, Bater, ift bie herrliche Aussicht, von der ich Ihnen sagte — und borthin ist der liebliche Widerhall!

Derr v. B. (als Reifender, einen leichten Ueberrock über seine Kleibung.) Du haft in der kurzen Zeit von einem halben Stündchen dich in der Gegend schon recht wohl umgesehen. — Wirklich, eine sehr schone Aussicht! Ich erinnere mich nicht, je eine schonere gesehen zu haben. Dieser herrliche Anblick entschäbigt uns für den Ausenthalt, den und das zerbrochene Wagenrad auf unserer Reise macht. Ich will hier auf der Moodbank unter den Tannen ein wenig ruhen, und die Gegend recht mit Bequemlichkeit betrachten.

Chr. v. Schmib's Schriften. 18. Bbdn. 2, Mufl. 2

Rarl. Run muffen Sie aber boch auch ben Wiberhall hören; er kommt bort von jenem Felsen ber, an bem wir Rinder die frische, klare Quelle fansben, die uns so erquickte. (Er bläst, öfter absehend, auf der Flöte, und der Widerhall wiederholt die letten Tone.)

herr v. M. (steht mahrend bes Klötenspieles auf, und betrachtet umhergehend die Gegend sehr ausmerksam und mit Zeichen ber Verwunderung.) Das ist wunsberdar! Mir kommt hier Alles so bekannt vor, wie ein Ort, ben ich schon ehedem gesehen; Alles dünkt mich so vertraut, so heimlich, als ware ich hier zu hause. Ein sonderbares Gefühl ergreift mich, und gleich einem Traume erwacht in mir die Erinnerung längst vergangener Jahre. — Ja, in einer ähnlichen Gegend lebte ich als Kind. Solcher hohen Felsen mit kletternden Ziegen, wie da drüben, erinnere ich mich noch wohl; und solche niedrige Hütten mit klachen hölzernen Dächern, wie dort im Thale, habe ich nie gesehen, als in den dunkeln Zeiten meiner Kindheit.

Rarl. Bielleicht ist bieses eben die Gegend, in ber Sie geboren find. Ich hörte Sie mehr als eins mal sagen, durch eine seltene Kügung Gottes sepen Sie aus Ihren väterlichen Bergen in die Residenz versett worden. Allein, wie dieses zuging, haben Sie uns noch nie erzählt.

\* = 5 . . .

### Dritter Auftritt.

### Borige. Frang.

Frang (mit bem Rorbden voll Erbbeeren.) Da, lieber Bapa! Diefe Erbbeeren gehoren alle bein. Sieh nur, wie fcon roth fie find! Du allein mußt alle effen.

berr v. 2B. (fich megwenbenb.) Rein, nun ift's au viel! D Bott, ich fann ben Anblid biefer Erb= beeren nicht ertragen. -

Frang. Ach, Papa! Bas fehlt Dir? Barum weineft Du ? Freuen Dich biefe Erbbeeren benn nicht? Sieh fie nur einmal an! Sie find fo fcon - und ichmeden auch recht aut!

Rarl. Simmel, was ift Ihnen, liebfter Bater? 3d febe wirklich Thranen in Ihren Mugen.

herr v. 2B. Gen rubig, Rari! Ge ift fcon wieber etwas beffer. - Du, Frang, gehe ju beiner Schmefter. Dimm bas Rorbden nur mit bir. 3ch fonnte jest um Alles in ber Welt feine Erbbeeren effen.

Frang. 3ch bin mube - es ift fo beiß - ich

möchte gerne ichlafen.

Berr v. 2B. Das glaub' ich bir wohl, gutes Rind! Du haft beute icon lange vor Anbruch bes Tages auffteben muffen, und bas bift bu nicht gewohnt. ... but it and mit by more ning

Rarl. Sieh, ba unter biesem Sageborn nächst bem Felsen ist ein unvergleichlich schönes, schattiges Plätchen, mit zartem, grunem Moose und niedlichen goldgelben Blumchen bewachsen. Wenn man mube ift, schläft sich's besser barauf, als auf goldgestickten Polstern von grunem Sammet.

Frang (stellt bas Rörblein voll Erbbeeren auf ein bemoostes Felfenstud neben bem höhern Felfen, und legt fich bicht baneben nieber.) Gute Nacht, lieber Papa — lieber Rarl!

Karl. Liebster Bater! Wir Kinder, Sophie und ich, haben schon mehrmals bemerkt: So oft Sie Erdbeeren sehen, werden Sie traurig, und es kommen Ihnen, wie eben jest, wohl gar Thranen in die Augen. Woher kommt dies? Lösen Sie mir doch bieses Rathsel!

Herr v. W. (sich auf bie Moosbant setenb.) Setze dich zu mir, lieber Karl! — Bisher trug ich meinen Kummer allein. Du trittst nun in die Jahre, wo du mir nicht bloß Sohn — sondern auch Freund und Bertrauter meines Herzens sehn kannst. Jest darf ich mein volles Herz schon in das deine austgießen.

Rarl. 3ch werde fuchen, Ihres Bertrauens immer werther zu fenn.

herr v. D. Es ift eine Geschichte, bie zwar bas Glud meines Lebens gemacht hat; bie mir aber boch schon viele traurige Stunden verursachte.

Rarl (fest fich zu ihm.) O erzählen Sie boch! 3ch bin voll banger Erwartung.

Herr v. B. Mein Vater war ein armer Berg= mann im Gebirge. Meiner Mutter erinnere ich mich kaum mehr; fie ftarb sehr frühe. Ich hatte noch einen Bruder; er war zwei oder drei Jahre älter als ich — und ein sehr muthwilliger Knabe. Der Vater liebte mich mehr als ihn, und ich hatte daher von bem Bruder Manches zu leiben.

Rarl. Mein Gott, — was mag nun weiter geschehen sehn!

Herr v. W. Eines Tages nahm der Bruder mich mit sich in den Wald, um Erdbeeren zu pflücken. Rachdem er sich davon satt gegessen, durchsuchte er alle Gesträuche und stieg auf die höchsten Bäume — nach Wogelnestern. Ich pflückte indeß ein Kördchen voll Erdbeeren, das ich dem Vater bringen wollte. Es war sehr heiß und schwül. Ich legte mich unter einem Strauche nieder und schlief ein. Das Kördzchen voll Erdbeeren stand neben mir. — Guter Gott, ich mochte wohl so süß, so unbesorgt schlummern, wie dort der kleine Franz — von dessen Alter und Größe ich eben sehn mochte.

Rarl. Mir treten bie Thranen in die Augen, wenn ich Sie, liebster Bater, mir als ein solches Kind bente! —

herr v. 2B. Als ich erwachte, war es bereits buntel im Balbe. Dein Korblein ftanb leer ba-

Auch das tleine Stücklein Brod, das mir mein Bater in die Tasche gesteckt hatte, war weg. Mein Bruder war fort. Naschhaftigkeit und Leichtsinn waren seine Hauptsehler. Er hatte Alles aufgezehrt und mich im Stiche gelässen.

Rarl. Ach, bas war nicht nur Leichtfinn , fon= bern eine fehr ftrafbare Gefühllofigfeit!

Herr v. W. Ich rief ihm aus allen Kräften mit Namen. Nur ber Wiberhall von bem Felsen antwortete. Ich lief nun, was ich konnte, ber Heismath zu. Allein in ber Angst verfehlte ich in dem bunklen Walbe ben Weg. Ich mochte mich wohl mehr, als eine Melle weit von unserer Hütte entsernt haben. Ein furchtbares Gewitter erhob sich. Es blitte und donnerte schrecklich, und ein fürchterslicher Platregen rauschte herunter. Alle Bergwassersichwollen sehr schnell und mächtig an, und überschwemmten das Thal. Ich fürchtete gar noch zu ertrinken. In wahrer Todesangst siehte ich zum himsmel um Hülfe.

Rarl. Run - und Ihr findliches Gebet mar nicht vergebens?

herr v. M. Gott ließ es nicht unerhort. Wit einem Male kamen aus bem hohlwege zwischen zwei Tannenhügeln ein Baar Fackeln hervor. Gine prach=tige Rutsche folgte ihnen. Die Gräfin Sternfeld mit ihren Kindern befand fich darin. Sie hörten mein Rufen um huffe. Der Wagen hielt. Gin Bebienter,

von einem Fadelträger Begleitet, tam mir entgegen, und trug mich an ben Wagen. Die eble Gräfin und ihre liebenswürdigen Kinder hatten bas innigste Mitleib mit mir. Sie nahmen mich — burchnäßt und tröpfelnd vom Regen, wie ich war — in den Wagen, und fuhren weiter.

Karl. Das war schon und edel; aber war bie Grafin nicht barauf bebacht, Sie Ihrem Bater wiester zurud zu ftellen?

herr v. D. Bobl! Rur ben Augenblid mar aber nichts zu machen, als mich mitzunehmen. Sie fragte mich nach bem Ramen meines Baters; ich wußte nut feinen Bornamen zu nennen. Sie fragte ferner, ju welcher Pfarret unfere abgelegene butte gebore ? 3ch batte aber noch gar teinen Begriff von bem, mas fie bamit fagen wollte. Die Brafin nahm fich vor, auf ber nachften Station bafur gu forgen, baß ich wieber gu meinem Bater beimgebracht wurbe. Allein . es war Rrieg in bem Lande, und fie felbft befant fich mit ihren Rindern auf ber Rlucht. Als wir mit Anbruch bes Tages aus bem walbigen Bebirge berab in ein weites Thal famen, wurde ber Bagen von feinblichen Sufaren verfolgt. Die grafliche Familie entging ihnen mit genauer Roth. Die Grafin begab fich auf ihre Buter in Bohmen - und nabm mich mit. Die Rriegeunruben machten viele Jahre binburch alle Erfundigungen unmöglich, und fpaterbin unterließ man fie, weil man fie fur unnus hielt, ober auch, mit andern Angelegenheiten beschäftigt, nicht mehr darauf dachte. Da die Gräfin nichts von mir wußte, als daß sie mich in einem waldigen Grunde gefunden, so nannte sie mich Waldengrund. Sie und ihre Kinder gewannen mich sehr lieb. Ich erhielt mit den jungen Grafen eine vortreffliche Erziehung — und gelangte endlich zu der Stelle, die ich jest bestleibe. Allein nie habe ich mehr ein Wort von meinem Bater und von meinem Bruder erfahren!

Rarl. Welche Freude wurde 3hr Bater — mein Grofvater! — haben, wenn er Sie fo geehrt und gludlich fabe!

Herr v. W. (sehr gerührt.) O bu guter Bater! Ach, baß du noch lebtest! Wie wollte ich jest, ba mich Gott in Allem reichlich gesegnet hat, bir deine alten Tage versüßen! Allein auf beinem Grabe wächst — so wie auf dem Grabe meiner Mutter — wohl lange schon Moos! — Aber mein Bruder — ber lebt vielleicht noch? Und was ist wohl aus ihm geworden! O daß ich ihm wieder sehen möchte — wie gerne wollte ich ihm verzeihen! Wie indrünstig ihn an mein Herz drücken!

Karl. Liebster: Bater! vielleicht führte Gottes Borsicht Sie nicht umsonst in dieses Gebirg. Bielleicht — daß nicht nur Ihr Bruder, sondern auch Ihr Bater noch am Leben ist.

fowach flimmernbes Sternchen ber hoffnung. Biel-

leicht, vielleicht! Aber wie gelange ich zur Gewißheit? Dieses Gebirg ist unermeßlich groß. Und
bann die lange Zeit, in der sich so Vieles verändern
mußte, und wohl ein ganzes Geschlecht, von Menschen ausgestorben ist! Ich werde wenig mehr erfahren. — (Indem er aussteht und zum himmel blickt.)
D Gott, Du siehst die Empfindungen meines Herzenst
Ich brauche mein Gebet nicht auszusprechen. — Romm, Karl! laß und ein wenig in der Gegend umhergehen.
D daß ich meine väterliche Hütte mit dem niedrigen Schindelbache, dem kleinen Gärtchen daran, den freund=
lichen Kirschbäumen, unten an einem hohen Felsen, irgendwo erblicken möchte! Ich wurde sie, denke ich, auch nach so vielen Jahren doch noch auf den ersten

Rarl. Soll ich Frang nicht wecken?

Herr v. W. Laß ihn ruhen. Du darfft nicht fürchten, daß er mein Schickfal haben werde. Sophie pflückt sich dort am Felsen einen Strauß von Waldblumen. Wir wollen ihr sagen, daß sie in der Nähe bleibe, und auf den kleinen Franz wohl Acht habe. (Beibe gehen in das Gebusch.)

# Bierter Auftritt.

#### Röhlermabchen.

(Sie hat ein Sträußchen Bergigmeinnicht in ber einen Dand, und einen irbenen Wassertrug in ber andern, und fingt:)

In ber klaren, fillen Quelle, Die wie Silber rein und helle, Strahlet, himmlisch schon und mild — Blaue Blumchen euer Bild.

(Indem sie den kleinen Franz erblickt:) himmel, was seh ich! Dort schläft ein fremdes Kind. Es ist gar vornehm und präcktig gekleibet, und neben ihm steht ein recht artiges Körblein voll Erdbeeren. (Sie tritt etwas näher.) D ein holder, schöner Knabe! So schön roth und weiß, wie Erdbeeren und Erdbeerblüthen. Doch, stille! Ich will ihn nicht wecken.

Bie schuldlos, wie fröhlich er aussteht, wie sorg-los er schummert! Da gilt es wohl recht, was mein Liedchen sagt! (Sie singt, sich einige Schritte entsernend:)

Gleicht ein Berg bem Silberwellchen In bem reinen lautern Quellchen — D bann fpiegelt immerhin Luft und Freube fich barin!

Doch halt — bort kommt ber arme Jakob! Der arme, unglückliche Mensch! Wie bedauere ich ihn! Aber wenn ich ihn so allein im Walbe treffe — wird's mir boch allemal unheimlich. Denn immer ist er schwermuthig, und nie sieht man ihn fröhlich. Ihn brückt eine schwere Schuld. — Ach, wer da an blesem Rinde, und in dem Manne, der bort kommt, ben Unterschied zwischen Schuld und Unschuld nicht

fabe, ber mußte blind fenn. Meine Reimen find boch recht mahr! (Sie geht, bas Liebchen ju Enbe fingend, in ben Balb.)

Aus beflecktem herzen scheiben Alle mahren Lebensfreuden; Braust ber Bach getrubt und wild — So entflieht ber Blumen Bilb.

# Fünfter Auftritt.

# Der arme Satob.

(Er ift fehr armlich, aber fehr reinlich gefleibet, und trägt eine Burbe Dolz, die er auf die Erbe legt.)

Immer und immer komme ich wieder auf diese Stelle gurud — als könnte, als mußte ich den verslornen Bruder wieder sinden, wo ich ihn vor mehr als dreißig Jahren das lette Mal gesehen habe! Es ist dies wohl thöricht von mir; allein ich kann nicht anders. Mein Gewissen läßt mir keine Ruh. Es treibt mich umher — ich suche und suche — wie wohl ich weiß, daß es vergebens ist. Ich schene diesen Plat, und komme doch immer auf ihn zurud. Ich sühle es, wie die Menschen auf den Gedanken verssielen, ein abgeschiedener Geist, der in seinem Leben aus Erden einen Grenzstein verruckt, oder einen Mord begangen, musse aus jener Welt zurud kehren, und durfe die schreckliche Stelle, wo die bose That began-

gen ward, nicht mehr verlaffen. Dein Morder muß zuerft auf ben Gebanken gekommen fenn, es gebe einen schrecklichern Buftanb als bie Solle!

(Er blidt um fic.) Es ift beute ein fconer, warmer Sommertag. Berg und Thal find mit Laub und Gras und Blumen geschmudt. Allein feit jener furchtbaren Bewitternacht, ba wir ben armen, ver= laffenen Bruder gefucht - und nicht mehr gefunden - bat fich fur mich Alles veranbert. Der himmel. ber fich über meine That entfette, fommt mir feit ber Beit nicht mehr fo icon vor, wie vorhin! Die Sonne, beren golbene Strablen mir ebemale im Ber= gen wohl thaten, icheint matt und trub burch biefe Tannenbaume, wie ein blaffer Mond! Bie ichauer= lich ber Wind burch Wald und Gebufch faust! Jebes Blatt rauscht mir Entseten zu. - Des ift etwas Schredliches um ein bofes Bewiffen. Es ift eine bolle im Bergen. Allen Menschen in ber weiten Welt mochte ich laut gurufen - rufen, bag es von allen Reljen, von bem boben Bewolbe bes Simmels miberhallte: Menfchen, Menfchen, bewahrt eure Sanbe und Bergen rein von bofen Thaten, ja vor jebem unrechten Bebanten; bewahrt euer Gewiffen!

Or fest fich auf bie Moosbant, lagt bie gefalteten Danbe auf ben Schoos finken, und blidt schmerzlich zum Dimmel.): Bruber! Bruder! Du guter Franz! Du lieber, unschulbiger Engel, ben ich so treulos verslaffen habe! Wo bift bu jest wohl? Bift bu wohl

schon längst ba broben im himmet, ober manbelft bu noch auf Erben? Hat bich ein wilbes Thier zerriffen und aufgefressen, ober bist bu unter Räuber und Mörber gerathen, und ihres Gleichen geworden? O lieber, lieber von Raubthieren zerriffen, von mörberischen Wölfen aufgefressen — als selbst ein Räuber oder Mörber werden. Lieber tobt, als ein Bosewicht! Das fühl ich tief — tief — tief. —

(Er fteht auf und blidt nach ber Stelle bin, wo ber fleine Frang fcblaft.) Dort, bort fcblummerteft bu fo fuß - bort - (er erblidt ben Rnaben und ruft erschroden:) Gott, was feb ich! All ihr Dachte bes Simmele ftebt mir bei! Mein emportes Bewiffen macht mich entweder gang mabnfinnig - ober ich febe feinen abgeschiebenen Beift; ich erblide ben bol= ben Engel! - Doch nein, nein, er ift es nicht; es ift nur ein Traumbild, bas mir meine verworrene Einbildung vormalt. (Er geht umber, reibt fich bie Stirne, und blidt bann wieber bin.) Bie, noch ba! So ift es wirflich ein verlornes Rind, bas fich bier in bem ichauerlichen Walbe verirrt bat! 3ch will es ju feinen Meltern gurudführen. (Gr tritt naber.) Ach, ber liebliche Knabe gleicht gang meinem verlornen Bru= ber; er bat alle feine Buge - feine blonben Saare feine rothen Wangen - feine Mugenbrannen. Raum mage ich es, ihn angureben. Doch, er ift ja fo freund= lich und lächelt im Schlafe! 3ch will ihn einmal weden! - Rfeiner, Rleiner, mach auf, wach auf!

Franz (noch halb im Schlafe.) Ru, nu! Was ift bas? Lag mich in Rube.

Sakab, Werbe nicht unmillig, fieber Rleiner; und fag mir einmal, wie heißeft bu?

Krang, (unwillig.) Gi, bas weiß ja Jebermann, bag ich Frang heiße.

Jatob, (erstaunt.) Auch fein Rame! Ach Gott, ich fomme noch gang von Sinnen.

Ber bift benn bu?

Safob. Ach, ein grmer, armer, unglücklicher Menfch.

Krans. Du bauerst mich, armer Mann! Sast bu etwa nichts zu effen, und hungerts bich? — Da in meiner Sasche habe ich, wie ich glaube, noch ein Studlein Brob; boch nein, ich habe es schon ganz aufgezehrt!

Jafob, Du bift sehr mitleibig, liebes Rind, So freundlich ift mein lieber, tleiner Bruder auch gewesen.

Brang (febt auf, nimmt bas Körblein mit Erbe beeren, bas Satob bisber noch nicht bemerkte, und bietet es ihm bin.) Da nimm, und if biefe Erbbeeren.

Jatob (fahrt erschroden zurud und ruft mit Entesen:) Wie, mas, Erdbeeren? Wer hat bich gelehrt, Knabe, sie mir anzubieten — oder bift bu wirklich eine Erscheinung aus einer andern Welt? — Ja, so ift es; bu bift mehn Bruder, bift jenes holbe Kind.

Ein Wolf hat bich umgebracht, und bu erscheinst mir jest. — hinweg mit biesen Beeren! Mir ift's, ich sebe Blut. Sie kommen mir wie große Blutetropfen vor, und erinnern mich an den geschehenen Morb.

Frang (läßt vor Schreden das Rörblein fallen, und ruft, indem er entlaufen will, laut:) Bapa! Rarl! Sophie! Rommt und helft mir!

Jafob (finkt wie ohnmächtig auf feine bolgburbe bin und bleibt fo liegea.)

#### Gechster Auftritt.

## Sophie. Borige.

Brang (auf Sophie zueilend.) O Sophie! ber Mann ba hat mich umbringen wollen. Er rebete von Blut und Mord. — Sieh, jest ift er tobt.

Sophie. Ach nein! Er hat dir nichts zu Leib thun wollen. Er ift auch nicht todt, sondern nur frank im Gemuthe. Ich sah und hörte Alles. Seh nur ruhig, und komm mit mir. (Auf Jakob hin-blidend für sich.) Das war ein schauerlicher Auftritt. Mir zittern noch alle Glieder. Ich selbst fürchte mich hier. Ich muß es unserm Bater erzählen, was hier porging. (Sie geht, Franz an der Dand führend, ab.)

Ruley a state of the state of the Bart of State

#### Ciebenter Auftritt,

Safob.

(Er fteht langfam auf, und blidt um fich.)

Sft die Erscheinung vorüber! — Rein, es war keine Erscheinung. Da liegt das Körblein noch. Ein Theil der Erdbeeren liegt zerstreut auf dem Moose umher. Ich will sie wieder zusammenlesen! — Doch, nein! Lieber wollte ich glühendes Gisen anrühren. Ich lasse sie liegen. (Er nimmt seine Bürde.) Ach, diese Bürde ist wohl schwer für den erschöpften, zitzternden Körper! Aber ich wollte, es läge mir keine schwerere Last auf der Seele; dann wäre mir sede Bürde leicht. (Er geht mühsam und mit langsamen Schritten ab.)

# Achter Auftritt.

herr von Balbengrund. Karl: Sophie.

herr v. W. Der kleine Franz ba fen bas Bilb feines Bruders, fagte ber Mann? Er erschraf über ben Namen? Er entsette fich über bie Erbbeeren?

Sophie. Ja, bag er zu Boben fiel. Dort muß er noch liegen. Rein - er ift fort!

Rarl. Dort wankt er den Sügel hinunter. — D liebster Bater, er ift einmal Ihr Bruber.

Sophie. 3hr Bruber! - Der?

herr v. B. Das Rleid macht ben Mann nicht. Ein ebles herz ift mehr, als ein Stern an ber Bruft.
— Wenn ber ungluckliche Mensch bort ein guter Mensch geworben — bann ift Alles gut.

Sophie. Aufrichtig ist seine Reue gewiß, was auch sein Bergeben sehn mag. So hab' ich in meinem Leben noch nichts gesehen. Aber ich begreife von Allem noch nicht bas Geringste.

Herr v. W. Liebe Sophie, Karl wird bir Alles erzählen. Entfernt euch ein wenig, und laßt mich allein. Ich bin sehr erschüttert. Ich muß mich erst sammeln! Dann will ich bem Manne rufen, und — mit ihm sprechen.

Frang. D ruf' ihn nicht, Papa! Er macht fürchterliche Gefichter.

Sophie. Wirklich, lieber Bater — ich möchte bier im Balbe mit ihm nicht allein fenn.

herr v. B. Rummere bich nicht, liebe Tochter; geh mit beinem Bruder Rarl, und nimm ben fleinen Franz auch mit. 3ch muß mit bem Manne allein fprechen.

(Rarl, Cophie und Frang entfernen fich.)

#### Meunter Auftritt.

herrv. Walbengrund, hernach Rohlermadchen.

Herr v. B. Gott, Dir sen Dank, daß ich ihn gefunden habe! Ich kann nun nicht mehr zweifeln, Chr. v. Schmide Schriften. 18. Bohn. 2. Aust. er sey mein Bruber. (Ihm nachblidenb.) Er scheint sehr ermattet und steht öfter still. Auch mir ist es bange um bas herz, ba ich ihn jett sprechen, und mich ihm zu erkennen geben will. — (Er geht ein paar Male auf und ab.) Nun will ich ihn rusen — bevor er hinter jenem Felsen verschwindet. (Laut rusenb.) He! He ba! Rommt auf einen Augenblick hieher — hieher zu mir!

Köhlermädchen. Ruft Ihr mir, herr? Und wollt Ihr etwa trinken? Das Waffer ba in meinem Kruge kommt gang frisch von der Quelle.

herr v. M. Nein, mein Rind, bir habe ich nicht gerufen, fondern dem armen Manne dort unten am hügel. Indegmußich das Wasser doch fosten. (Ertrinkt.)

Röhlermabchen. Jest fommt er ichon, ber arme Jatob. Ginige Leute halten ihn zwar für verrückt. Er ift aber boch fluger, als man benkt. Er hat feine Burbe abgelegt, um nicht umfonft fo fcwer zu tragen.

herr v. W. (für fich.) Alles, auch ber Name Jatob trifft zu. (Bu bem Röhlermabchen.) Rennst bu ben Mann?

Köhlermädchen. O ja wohl; ben kennt ja jebes Rind!

Herr v. W. Was ist er benn für ein Mensch? Röhlermabchen. Der beste Mensch von ber Welt. Er thut keinem Kinde etwas zu Leid. Er arbeitet Zag und Nacht. Nur ist er da (sie beutet an die Stirne) nicht so ganz richtig.

Berr v. 2B. Bie ift er benn fo geworden?

Röhlermabchen. Ach, man rebet nicht gerne bavon! (Beimlich und vertraulich.) Er hat vor vie= Ien Jahren feinen fleinen Bruber im Balb' allein jurud gelaffen, und bann bat man ben Rnaben nicht mehr gefunden. Das gebt ibm jest noch immer nach. Se alter er wird, je mehr nimmt er es fich au Ber= gen. Er ift manchmal wie von Sinnen, und geht berum, wie ber Schatten an ber Manb. - Sabt Ihr jett genug getrunten? Go gebt mir ben Rrug wieber. Ich bole bas Baffer fur einen armen, alten Mann, ber barauf wartet, und ben ich, wie meinen eigenen Bater ehre; ich fonnte Guch Bieles von ibm erzählen. Allein ich barf mich nicht mehr länger bier aufhalten, und überhaupt mare es nicht recht, bie Beit mit Plaubern zu verlieren. Ich habe Arbeit. Lebt wohl, herr!

herr v. W. (indem er feinen Ueberrod öffnet, und eine Golbborfe herauszieht.) Warte noch; ba haft bu eine kleine Belohnung.

Köhlermadchen. Gi, warum nicht gar! Den Trunk Waffer bezahlt man nicht; den bezahlt schon ein Anderer. Ihr könntet gar meinen, ich habe Guch bas Waffer nur angeboten, um auf eine gute Art zu betteln. Und betteln mag ich auf keine Weise. Wer sein Stücklein Brod verdienen kann, und es bettelt, ift ein Dieb.

herr v. 2B. Rimm bas Gelb, und faufe bem

armen Manne, von bem bu sagtest, anstatt bes Wassers manchmal einen Rrug Wein, um ihn zu erquiden und seine alten Tage zu erheitern.

Köhlermabchen. Herr, Ihr wist zu geben, bag man nehmen muß. Run, so sag ich Guch benn zweimal vergelt's Gott. Einmal für die Gabe, und einmal für die köftliche Art, mit der Ihr gebt. Be= hut Euch Gott! (Sie geht eilig ab.)

#### Behnter Auftritt.

herr von Walbengrund. Jafob.

herr v. W. Da kommt er! Wie mir das herz von banger Freude klopft! Aber, mein Gott, der Kummer hat tiefe Furchen auf seine Stirne gezogen. Mein ganzes herz zerschmilzt in Mitleid! — Wie soll ich ihn anreden? Am besten in der Sprache des herz zens: Du!

Jakob (inbem er zwischen ben Baumen hervortommt.) Sie haben mir gerufen, lieber Herr! Rann ich ihnen womit bienen, so ift es mir eine große Freube.

herr v. W. (ihn freundlich bei ber hand nehmenb.) Lieber, lieber, guter Mann! Das ift recht fcon, bag bu gegen einen Fremben, ben bu nicht kennest, so gefällig und liebreich gefinnt bist.

Jatob. Ach, wie tonnte ich andere gefinnt fenn! Undern irgend eine fleine Gefälligkeit zu erzeigen, ift

noch bas Einzige, was mir bie Bitterkeit bes Lebens versugen kann. Und ich meinte, so sollte es Jedem um bas herz senn, ber etwas gut zu machen hat. Nur Schabe, baß ich so arm bin, und baß bie Freude, Jemanden etwas Gutes zu erweisen, so felten an mich kommt.

herr v. B. Gott belohnt auch bie Gefinnung.
— Deine Art zu benten, guter Mann, gefällt mir, und nimmt mich ganz für bich ein. Ein Zufall hat mich mit bem Kummer beines herzens bekannt gemacht.

Jakob. Ach Gott! Sie fennen bie Wunde, bie ba blutet, und verabscheuen mich nicht?

herr v. M. Ich fenne fie, und mein ganzes berg ift voll Mitleibs mit bir. Ich glaube auch, biese Bunbe heilen zu konnen.

Jatob. Ach, bie fann fein Menfch heilen! Das fuble ich nur zu gut.

herr v. B. Nicht boch! Ich bente, bas rechte Bundfrautchen gefunden zu haben. Ich bringe bir Nachricht von beinem verlornen Bruber.

Jakob (mit beiben handen nach Balbengrund's band greifenb.) herr! Bei Gott bem Allmächtigen bitte ich Sie — machen Sie mir keine eitle hoff= nungen. Sagen Sie mir die reine Wahrheit! Bas wissen Sie von meinem Bruber?

herr v. W. Er lebt — ift ein vermöglicher, angesehener Mann, weiß von bir, und will bir wohl. Ich bin jest ba, bir bie Gefinnungen seines herzens zu eröffnen — bie tein Menfch fo gut tennt, als ich.

Jakob. Er lebt! — Er schickt Sie an mich! — Sie an mich armen, elenden Menschen! — haßt er mich benn nicht? Berwunscht er mich nicht?

Herr v. W. Er hat dir längst verziehen, ober vielmehr, er war nie bose auf dich. Manche Zähre stoß dir zu lieb. Er hat sich schon seit vielen Jahren vergebens nach dir erkundigt. Endlich führt Gottes beilige Vorsicht selbst — burch den wunderbaren Zusfall mit dem schlafenden Kinde und den Erdbeeren — beide Brüder, dich und ihn, wieder zusammen. Er ist nicht weit von hier!

Jakob. Run, Gott sen gelobt! Jest leb' ich wieder neu auf. Mir ist's, wie es einem Menschen senn müßte, der lebendig begraben wurde, und der nun aus dem dunklen, kalten Grabe wieder herauf kommt an Gottes helles, warmes Sonnenlicht. (Auf die Kniee sinkend, und mit erhobenen händen zum himmel blidend.) D Dank, Dank Dir, guter Gott, für Deine Erbarmung! (Nachdem er wieder aufgestanden.) Und nun, wo ist mein Bruder? Zwar zittre ich, vor sein Angesicht zu treten, und die Knie beben mir, ihm zu nahen, den ich so schwer beleidigt habe. Aber dennoch — bennoch reißt mich mein herz hin zu ihm. Wo, wo ist er?

Berr v. B. (beibe Arme weit öffnenb.) hier; ich bin bein Bruder.

Sakob (weicht einen Schritt zurud.) Bas! — Sie! — Sie maren jener kleine, arme, unschulbige, so schändlich verlaffene Franz?

herr v. W. Zweifle nicht, es ift fo. Ich bin wahrhaftig bein Bruber.

Jatob (fällt auf bie Rniee nieber.) D Bruber, liebster herr Bruber! Sehen Sie mich hier zu Ihren Fugen! Ach, fonnen Sie mir vergeben?

Herr v. W. (ihn aufhebend.) O nicht fo, Jakob! Herauf, herauf an meine Brust. Laß uns alles Traurige vergessen. Sott hat alles zum Besten gelenkt. Aus Unglud hat Er uns Glück bereitet. (Ihn umarmend.) Renne mich nicht Sie, sondern Du. — Ach, daß ich dich wieder habe, ist mir eine große Seligkeit!

Jakob. O Franz, wie gut bift du! Ich fühle neues Leben an deiner Bruft. O bag bu boch wüßtest, wie fehr ich mein Vergeben bereut habe! —

Herr v. M. O stille; fein Wort mehr bavon. Ich habe bich — bu hast mich wieder. Lag und Gott banken, und und seiner Gute freuen. — Aber — fast getraue ich mir nicht zu fragen — lebet ber Bater noch?

Jatob. Er lebt - aber freilich oft febr traurig, und in Mangel und Durftigfeit.

herr v. B. Er lebt! — D, Gott fen Dant! D auf und zu ihm — zu ihm in die geliebte vater= liche hutte! Jatob (in die Ferne 'zeigend.) Dort tommt er. Berr v. B. Ber?

Jakob. Der Bater. Er ist's. Was ihn bewegt, hieher zu kommen, weiß ich nicht; benn nur selten mehr, nur an Sonn= und Festtagen, um ben Gottesbienst zu besuchen, verläßt er unfre Wohnung. O wenn er nur nicht vor Freude stirbt.

Herr v. B. Du haft Recht, Bruber. Ohne ihn barauf vorzubereiten, darf ich ihm nicht um den Hals fallen, so gerne ich wollte. Ich zittere vor Freude; wie muß bei seinem Alter die Freude erst ihn ergreisen. — (Mit großer Rührung nach der Gegend hindlickend, woher er den Bater erwartet.) O du guter, guter Bater! Du dentst wohl nicht, daß dir dein Franz so nahe ist! — O welche ehrwürdige Gestalt eines edlen Greises, die man kaum unter einem so niedrigen Dache suchen würde! Wie fromm und andächtig er aussieht! Wahrhaftig, hier trifft es recht zu: Man kann ihn nicht ansehen, ohne an Etwas jenseits dieser Welt zu benken.

Satob. Um feiner willen freu' ich mich noch mehr, als um meiner willen, daß du wieber gefunden bift.

Herr v. W. Jest verbirgt ihn biefer Busch. Sogleich wird er hinter demselben hervor kommen und hier senn. Komm Bruber, und lag uns überslegen, wie wir ihm die Nachricht, daß ich da bin, am besten beibringen können.

(Beibe geben Arm in Arm ab.)

8

#### Gilfter Auftritt.

Greis. Rohlermabchen, (bas ihn führt.)

Greis (von sehr würdigem Aussehen; seine gescheitelten weißen Saarloden reichen ihm auf die Schultern herab. Er hat eine weiße Salsbinde mit herabhängenden Enden um, trägt einen alterthümlichen, dunkelfärbigen Rock, und hat einen Stab in der Sand, an dem er geht.) Weiter tragen meine alten Füße mich nicht mehr. Ich muß mich hier auf die Bank niederssehen, und ein wenig ruhen. — Wenn wir aber den fremden Herrn nur noch antressen!

Köhlermädchen. Sorgt nicht! Seine Rutsche ift sehr übel zugerichtet, sagt man; und der Wagner und der Schmied im nächsten Dorfe, die sie flicken, sind nicht so flink. Der herr kann nicht so bald weiter fahren.

Greis. Ich muß ihn sprechen. Ein Golbstück, für das man einen Gimer Wein kaufen konnte, gibt man nicht für einen Trunk Wasser. Es muß ein Irrthum vorgegangen senn. Der gute herr wird das Gelb nicht recht angesehen haben, bevor er bir es gegeben.

Röhlermadchen. Das fann wohl senn. 3ch kannte das Gelb nicht; ich wußte nicht, daß es so viel gelte. Sonst hatte ich den herrn gefragt, ob er sich nicht geirrt habe. Aber er ist einmal ein recht vornehmer herr. 3ch habe noch gar keinen solchen

gesehen. Er hat, was mir sehr seltsam vorkam, zwei Rode über einander an. Und als er den obern auf= knöpfte, erblickte ich einen Stern, der da (auf die Bruft zeigend) auf dem untern Rleide angenaht ift. Der herr ift — glaube ich — gar ein König oder ein Raiser.

Greis. Ei, warum nicht gar! Seh er aber, wer er will, weder ich noch bu können sein Gelb mit gutem Gewissen behalten. Ich will meine weißen Haare mit Ehren unter ben Boben bringen; mach' bu es mit beinen rothen Wangen auch so. Er soll sein Golb wieber haben. Die Chrlichkeit soll uns um ein Stuck Golb nicht feil sehn.

Köhlermabchen. O nicht um Berge von Gold!
— (Ueberall umherblidenb.) Wo aber ber herr wohl fenn mag? Ich will ein wenig nachsehen, wo er stedt. (Sie geht in bas Gebusch.)

#### 3mölfter Auftritt.

## Jafob. Greis.

Jakob (von ber anbern Seite kommenb.) O Bater! Ich bringe Euch gute Botschaft. Ich bin von meiner Gemuthskrankheit geheilt. Gott sen gedankt! Ich bin ein ganz anberer Mensch. Das Gisenband, das mir hier wie um die Stirne geschmiedet war, ist weg, und ber Stein auf bem herzen ist auch fort. Seht mich nur einmal an, und blickt mir recht in die Augen.

Breis. Es ift mabr, beine Augen leuchten von

Freude, und helle klare Vernunft blidt baraus hervor. Du bist ganz verändert; so fröhlich sah ich bich seit vielen Jahren nicht. — Aber was ist mit bir vorgegangen? Rebe!

Jakob. 3ch habe Nachricht von Franz erhalten. Er lebt noch — ift ein großer, vornehmer herr, und trägt einen Stern an ber Bruft.

Greis. D Jafob, jest verberbft bu mir meine Freude wieber! Rein, bu bift leiber noch nicht befreit von beiner Gemuthefrantheit. Ich furchte, bu bift gang von Sinnen. Du traumft mit offenen Augen.

Jakob. O gewiß nicht, liebster Aater! Ich verstünde Euch lautere, fichere Wahrheit. Guer Sohn lebt, und bavon will ich Guch überzeugen.

Greis. Gott, wenn das ware! — Allein ich tann es nicht glauben. Freilich, im himmel lebt er, und bort hoffe ich ihn wieder zu sehen. hier auf Erben nicht mehr!

Jakob. Auch hier auf Erben noch. Davon follt Ihr fogleich einen augenscheinlichen Beweis sehen. (Er geht zurud in ben Walb.)

#### Dreizehnter Auftritt.

#### Greis.

Mein Gott, wenn bas nur nicht eine neue Answandlung feiner Geisteszerrüttung ift! hier ift gerabe ber Blat, wo er ben fleinen Franz verlaffen hat.

Der arme Jakob! Die Bank ba, auf ber ich site, hat er errichtet, und ba manche Stunde in Thränen zu= gebracht. Ich fürchte, anstatt daß ich Franz wieder sinde, werde Jakobs Gemüthskrankheit noch so über= hand nehmen, daß er für mich ganz verloren seh. Furcht und hoffnung streiten in meinem herzen. Doch — der Wille des herrn geschehe; Er mache es nach seinem heiligen Wohlgefallen.

## Bierzehnter Auftritt.

Jakob und Frang, hernach Sophie und Karl. Greis.

Jakob, (den kleinen Franz an der hand führend.) Bater! Da seht einmal dieses Kind recht an, und sagt mir, was Ihr davon benkt.

Greis. Guter Gott, was seh ich! Das ist ja das leibhaftige Sbenbild unsers verlornen Franz. Der holbe Knabe konnte unserm Franz nicht ahn= licher sehn; nur ist er besser gekleibet. Er gleicht ihm, wie ein Thautropfen dem andern.

Frang. Gruß bich Gott, lieber, alter Bater! Sieh, ba gebe ich bir meine hand; ichlag einmal ein.

Greis. Run, so leg' bein gartes Bandchen in meine alte, abgezehrte Sand, und sag mir einmal, wie heißest du — und wem gehörest du?

Frang. 3ch heiße Frang und gehore bir. 3ch bin bein Entel.

Greis. Wie, was? Das ware hochft wunder= bar! Jatob, wie fommt bas Rind hieher? Mir steht ber Berstand still.

Sophie (auf ihn zueilenb.) D liebster, liebster Großvater. (Sie tugt ihm die hand.) D wie freue ich mich, Ihr ehrwurdiges Angesicht zu sehen.

Greis. Was treiben Sie da für ein Spiel mit mir, gnäbiges Fraulein! Es ist nicht recht, einen alten Mann so zum Besten zu haben.

Sophie. Ach mein Gott, was fagen Sie ba! Blicken Sie mir nur in bie Augen. Sehen Sie, ich weine vor Freuden. Es ift mir gewiß Ernst; ich bin Ihre Enkelin.

Greis. O großer Gott, wie ift's mir! Es wird mir ganz heiß um bas herz, und bie Thranen brin= gen auch mir in bie Augen. Aber noch ift mir Alles, wie ein Traum. Ach biese Freude ware zu groß!

Rarl (hervortretend.) Großvater, liebster Großvater! Seben Sie hier noch einen Enkel von Ihnen. (Er will ihm die hand tuffen, was aber ber Großvater nicht zugeben will.)

Greis. Was — noch immer mehr der Freude! Bin ich in den Himmel versetzt, und nicht mehr auf Erden? O Gott! Du töbtest mich durch lauter Güte und Erbarmung. Aber ist es benn wirklich so? Send ihr Alle meine Enkel?

Rarl. Bir find es wahrhaftig! — D wie gludlich schapen wir une, Sie in unfrer Mitte zu haben!

Greis. O wie vieles mochte ich euch fragen! Aber mir ift bas herz zu voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du, lieber kleiner Franz, sag mir boch, wo haltet ihr euch benn sonst auf? Wo sept ihr zu hause?

Frang. D weit, welt von hier, in der Refibeng= ftabt, wo der Konig wohnt.

Greis. Was! Und Sie, mein Fraulein — ach, ich weiß noch nicht einmal, wie Sie heißen —

Sophie. Sagen Sie doch nicht Sie zu mir — fondern du. Ich heiße aber Sophie, liebster Großvater.

Greis. O fcon, so hieß auch beine Großmut= ter. Nun benn, liebe Sophie, so sag mir boch, was ift benn bein Bater?

Sophie. Er ist Prafibent ber Regierung; und ber König, ber ihn schr liebt, hat ihn erst fürzlich in ben Abelstand erhoben.

Greis. Was, ber König liebt und ehrt ihn fo! D welche Freude für mich armen, alten Mann! Gott segne bafür ben guten König. — (Zu Karl.) Aber Sie, mein lieber junger herr — auch Ihren Namen weiß ich noch nicht.

Karl. Ich heiße Karl, lieber Großvater. Aber nennen Sie mich doch auch du. Mein herz ist so voll Liebe und Ehrfurcht gegen Sie, daß es mir Freude macht, mich von Ihnen bu nennen zu hören.

Greis. Run alfo, - bu, mein lieber Enfel Rarl, fo fep mir benn von Bergen gegruft. D welche

Seligkeit — brei so liebenswurdige Enkel auf ein Mal und zum ersten Male zu erblicken. — Aber wo, wo ist benn euer Bater?

Frang, (mit bem Finger beutenb.) Dort fteht er hinter ben Baumen.

#### Fünfzehnter Auftritt.

herr von Walbengrund, hernach Röhler= madden. Borige.

herr v. D. (mit weit ausgebreiteten Armen hervortretend und auf den Greis zueilend.) D mein Bater !

Greis. O mein Sohn! (Er bemuht fich aufzuftehen und ihm entgegen zu eilen.) Ach die Rnie find
mir vor Freude gebrochen. Ich zittere und bebe an
allen Gliedern.

Herr v. B. (ihn umarmenb.) D Bater, liebster Bater! O felige Stunde, ba und Gott wieder so gusam= men führt, — ba ich an Eurem halse weinen kann.

Greis. Run will ich gerne sterben, ba ich bas noch erlebte. — Ich glaubte bich bahier auf Erben nicht mehr zu sehen — und nun läßt mich Gott gar noch beine Kinder sehen.

Herr v. B. Seine Gute fen ewig gepriefen! — Meine Freude, Gud, liebster Bater, wieder zu sehen, wird noch breifach erhöht, daß ich Guch meine brei Kinder vorstellen kann. — D ich bitte Guch, segnet fie nun alle brei.

Sophie (vor bem Grogvater niebertnienb.) Ja, liebster Grogvater, wir bitten um Ihren Segen.

(Rarl und Frang fnien auch nieber.)

Greis. Euch segnen? — Ja, das will ich von ganzem Herzen. (Er faltet die Hände und schaut erst einige Augenblicke zum Himmel; dann die Hände über die drei Rinder ausstreckend.) Der große, allmächtige, barmherzige Gott segne euch alle Drei, und laß euch gute Menschen werden. (Indem er die Rinder — eines nach dem andern aufhebt und umarmt.) Aber, lieber Sohn — du schicktest mir da wohl deine Rinder zu, und mir war es, als erschienen mir Engel; wo ist denn aber die Mutter deiner lieben Kinder, dieser meiner holden Enkel? Ift sie nicht hier? It sie vielleicht schon bei der Großmutter im himmel, oder lebt sie noch auf Erden?

herr v. B. Sie lebt noch! Sie ist eine liebe, edle, vortreffliche Frau. Sie war frant — mußte einen entfernten Gesundbrunnen besuchen, ist jest aber wieder ganz hergestellt. Eben sind wir auf der Reise, sie abzuholen. O welch eine gesegnete Reise bescherte uns Gott! Wie wird sich die gute Frau freuen, Euch kennen zu lernen. Bis morgen schon hoffe ich, sie Euch vorführen zu können, damit wir beide auf unsern Knien Euren väterlichen Segen zu unser eheslichen Berbindung empfangen. Gewiß, sie ist es werth, Eure Tochter zu sehn; Ihr werdet große Freude an ihr haben.

Greis. O so ift benn jedes neue Wort, bas ich hore, neue Seligkeit! — Aber sage mir boch, lieber Franz — wie um bes himmels willen hast bu mei= nen Sohn, beinen Bruder Jatob ba, sogleich erkannt?

Jakob, (ber bisher feitwärts ftand, und feine Theilnahme nur durch Thranen, Blide jum himmel und Geberben ausbrudte, tritt etwas naher.) Das fügte Gott fehr wunderbar. Das Körblein mit Erdbeeren bort — war bie Beranlaffung bazu.

Greis. Die Erdbeeren! 3ft's möglich! Großer Gott, wie wunderbar find Deine Wege! Ja, ja, jest geht mir ein Licht auf. Was mir Liese, das Köhlermädchen, von dem schlummernden Anaben und dem Körblein voll Erdbeeren erzählte, macht mir Alles flar. Ach Jakob, ich kann mir benken, wie dieser Anblick dir in's Herz greifen mußte! Aber — erzählt es boch ausführlich, wie sich Alles zugetragen.

herr v. B. Liebster Bater! Dazu werben wir hernach noch Zeit genug finden; jest müßt Ihr Euch reisesertig machen. Ihr müßt nun mit mir, und auf immer bei mir wohnen. Ihr sollt Eure alten Tage nun in Friede und Freude zubringen, und an nichts Mangel haben.

Greis. Ach, ich alter, abgelebter Mann tauge nicht mehr in eine Refibengstabt.

herr v. B. Ich habe eine Meile weit von ber Refibenz ein schönes Landgut. Gefallt es Guch in ber Stadt nicht, so konnet Ihr bort auf bem Lande

Chr. v. Schmid's Schriften 18. Bbon. 2. Mufl.

wohnen, und die Aufficht über bas Gut übernehmen.

— Auch du, lieber Bruder Jakob, bleibst nun bei mir. Du kannst auf meinem Landgute eine angemeffene Beschäftigung finden, und sollst von nun an beffere Tage sehen.

Jakob. Ach mein Gott, verbiene ich es aber auch? O welche traurige Folgen für das ganze Leben kann der Fehler eines Kindes haben! O ihr lieben Kinder, sehet mich armen, abgekümmerten Mann, in meiner schlechten Kleidung nur recht an, und blickt dann auf euren Bater, wie der dasteht, — schön und blühend, mit Freude und Shre von Gott geströnt. Schon als Kind war er reich an schönen hoffsnungen. So bringen schöne Blüthen gute Früchte; so werden gute Kinder glückseige Menschen.

Greis. Eine weise Erinnerung. Ja; ein kleiner Fehler bringt oft große Leiben. Und wenn wir unser Derz nicht wohl bewahren und nicht recht auf unsrer Hut sind, so kann das kleinste Ding uns zu großen Fehlern verleiten und großes Unglück anrichten. Die Erdbeeren sind wohl die unschuldigsten und angenehmsten von allen Früchten — und doch wurden sie dem armen Jasod zur Versuchung, einen Fehltritt zu bezehen, der großen Jammer über ihn brachte. Allein wenn der Fehlende sich wahrhaft gebessert hat, so schenkt ihm Gott auch wieder Freude. Gott hat tausend Mittel dazu — so wie Er sich eben hier der Erdbeeren des biente, den Jakob und uns Alle glücklich zu machen.

Berr v. B. Ja, Gott hat Alles gum Beften gelenkt, und wir wollen uns nun Alle unferes Bludes freiten: Doch — komint hin, liebster Batet; und machet Anstalt, biefe Gegend auf immer zu verlaffen, und so, wie Bruber Jakob, mit mir zu ziehent

Köhletmadchen; (bas eben getommen, und biefe Worte vernömmen, fäligt heftig an zu weinen und zu schlichen, eilt auf den Greis zu, und nimmt ihn bet der hand.) D lieber, alter Bater, zieht doch nicht fort; und verlaßt mich nicht! Ich habe ja foust gar Riemand mehr; der sich meiner annimmt.

Herr v. W. Ach bas gute Kind, bas mir fo freudig zu frinken anbot! Wer ift fie, und was kann ich fur fie thun?

Greis. Frang! Du erinnerst bich vielleicht noch unsers Nachbard, meines alten Freundes, bes ehr=lichen Rohlenbrenners Thomas. Du besuchtest ihn oft in seiner Hütte, und er gab dir manches Stucklein Brod, manchen Apfel. Er, und alle bie Seinen rühen lätigst unter der Erbe; diese allein ist noch übrig. Sie ist seine Entelin; und eine arme Waise. Sie that mit viel Gutes. Der arme, alte Wann, sut dei sie vorhin Wasser holte — bin ich.

Herr v. W. Was, bu liebe Rieine, bift bie Gitelin jenes braven Köhlers und die Wohlthaterin meines Baters? Was du meinem Bater gethan haft, will ich bir bergelten. Du follft wegen beiner tinds lichen Liebe zu meinem Bater von num an meine

Tochter fenn. Du gehst mit uns - und ich will weiter fur dich sorgen.

Rohlermadden (füßt ihm weinend bie Sand.) Gott vergelte es Euch; benn ich weiß Euch meinen. Dant nicht einmal mit Worten zu bezeigen.

Serr v. B. Danke dem lieben Gott, gutes Kind! Du siehst da, wie Gott alles Gute belohnt und auch den Trunk Wasser nicht unbelohnt läßt. — Run, Bater, muß ich aber meine väterliche Hütte, mir werther als ein fürstlicher Pallast, mit meinen Kindern doch auch noch besuchen. Du, Karl, sage unsern Bedienten, die du im Dorfe bei unserm Reisewagen treffen wirst, daß sie unser Mittagsessen aus dem Wirthshause, und den besten Wein, den wir bei uns haben, in die Wohnung des Großvaters bringen. Wir wollen dort Alle, wie wir da sind, noch einekleine Freudenmahlzeit halten, und dann in Gottes Namen weiter fahren.

Röhlermabchen. Gi, in bas Dorf fann ja ich hinlaufen; ich weiß ba am besten Bescheib. Bir haben, eine Strede weit, einerlei Weg.

Sophie, (bas Köhlermädden an ben Arm nehmend.) Run, da wollen wir zwei diese Strede miteinander gehen.

Franz (hat, fobalb von ben Erbheeren bie Rebe. gewesen, sich stillschweigend zu seinem Körblein begeben, bie herausgefallenen Beeren gesammelt, und bringt nun bas gefüllte Körblein.) Ich tonnte heute meine Erb-

beeren noch nicht anbringen. Der Bater weinte und wendete das Gesicht bavon ab; ber Jakob bort entsfeste sich barüber, daß er zu Boben siel; ich benke aber, der Großvater wird sie nicht verschmaben. Da — nimm sie du, lieber Großvater.

Herr v. B. O bas ift icon! Bor balb vierzig Jahren habe ich, Guer Sohn, als ein folder kleiner Knabe, Guch Erbbeeren zugedacht — und nun bringt fie Guch Guer Enkel.

Breis. Ja mahrhaftig, bas ift ichon und berg= ergreifend! (Inbem er bas Rörblein nimmt.) 3ch bante bir, liebes Rind. (Er fteht auf, blidt, inbem er bas Erbbeerforblein etwas empor halt, zum himmel, und fpricht feierlich mit großer Rubrung.) Großer, allmächtiger Gott, ber Du bie niedrigen Erbbeerftauben und bie hohen Tannen gepflangt haft, und für alle Deine Befchopfe, fur Sohe und Riedere, vater= lich forgest! Du haft burch biefe von vielen Den= fchen gering geachtete Frucht große Dinge gethan an uns Allen. Wie blutete bamals mein Berg, als mein Sohn mir entriffen wurde - wie mochte ber arme Rnabe jammern - und wie traurig bat Jafob feine Tage bingebracht - - und nun, wie felig find wir iett Alle! Schon bamale hattest Du biefe Freude fur une im Ginn, und machteft bamale ichon Anftalten, mid und une Alle zu begluden. Dein ganges Berg flammt von Dant und Anbetung. 3ch bin boch erfreut in Dir! 3ch bente, nur ber fromme Greis

Simeon hat hier auf Erben eine größere Freude erleht. Aber bennoch tann ich mit ihm sagen: Run Derr, lässest Du Deinen Diener in Frieden dahin scheiben, da meine Augen bas Deil poch gesehen haben, bas Du uns Allen bereitet hast!

(Indem Alle ihre Empfindungen burch Geberbe und Stellung ausbruden, fallt ber Porhang.)

#### Der

# kleine Kaminfeger.

Schauspiel in einem Aufzuge.

# Personen.

Derr von Grünthal. Frau von Grünthal. Amalia, 12 bis 14 Frit, 10 bis 12 Julie, 6 bis 8 Luischen, 4 bis 5 Morit, ein Raminfegerjunge, ungefähr in Fritens Alter.

Dannden, Stubenmadden, etwa 12 bis 14 Jahre alt.

(Der Schauplat stellt ein prächtiges Zimmer vor. Im Borbergrunde rechts und links ein kleines Tischchen; auf dem einen ein Blumenkorb; auf dem andern ein Bederhut und Degen, und eine goldene Repetiruhr. Ueber jedem Tischchen befindet sich ein großer Wandspiegel. Im hintergrunde rechts die Thüre in ein Rebenzimmer; links die Thüre auf den Gang; in der Mitte ein italienischer Kamin.)

## Erfter Auftritt.

#### Amalia.

(Sie fist an bem Tifchchen mit bem Blumentorbe, heftet die lette Blume in einen Blumenkranz, verbeffert hie und ba noch etwas an dem Kranze, betrachtet ihn bann, und fingt babei:)

Solb geschmudt mit Purpurglanze Prangen Rosen hier im Rranze — Prangt bie Lilie, hell und rein, Wie-im Ring ber Ebelstein. Sieh, ber Schnee ber Lilie strahlet, Bon ber Rosen Glut bemalet — Wie mit rothem Duft behaucht, Wie in Morgenroth getaucht.

So wird, wenn nur eble Seelen Bur Gefellschaft wir uns mahlen, Unser Wandel Widerschein Ihres schonen Lebens seyn.

#### 3weiter Auftritt.

#### Julie. Amalia.

Julie. Guten Morgen, liebes Malchen; ichon fo geschäftig?

Amalia. Buten Morgen, liebe Julie!

Julie. Ah, welch ein herrlicher Blumentrang! Du bist boch eine Tausenbkunftlerin. Aber, was haft bu mit bem Kranze vor, Mabchen?

Amalia. Stille, daß wir nicht verrathen wers ben. Fällt bir nichts ein? — So etwas von einem kleinen Familienfeste? —

Julie. Ach ja! Fritens Geburtstag.

Amalia. Richtig! Und biefer Blumenkranz ist für ihn. Auch biefer Blumenkorb hier. Der Auffat heute bei Tische und bie ganze Tafel soll mit Blumen prangen.

Julie. Du bift boch eine liebe, gartliche Schwefter, und bentft auf Affed. Du vernachläßigest teine Gelegenheit, beinen Geschwistern Freude zu machen.

Amalia. Du tonntest wohl auch bein Scharf-

lein zu biefem Fefte beitragen.

Julie. Ich? — Womit? — Rebe, was meinest bu?

Amalia. Das niedliche, fleine Pomeranzenbaumchen vor beinem Fenfter, mit den drei schönen Bomeranzen, die eben reif find. Sie wurden mit ihrem Goldglanze die Pracht aller meiner Blumen verbunfeln.

Julie. D von herzen gern! (Sie fcellt und nimmt bann Amalien bei ber hand.) Du liebe Schwefter! Du bift nicht zufrieden, Andern Freude zu machen; bu zeigst auch mir, wie ich Andern Freude machen könne. Dant bir fur bieses suße Bergungen.

Amalia. Dant' lieber unsern guten Aeltern. Wenn etwas Gutes an uns ift, so kommt es boch nur von ber guten Erziehung her, die sie uns geben.

#### Dritter Auftritt.

Amalia. Julie. Sannchen.

Sannchen. Was ift Ihnen gefällig? Julie. hannchen! fen fo gut, und bringe bas Bomeranzenbaumchen vor meinem Fenfter hieher. Sannchen. Den Augenblid. (ab.)

Amalia. Aber unfer lieber Papa — ber macht bem Frit erft ein recht prachtiges Geschent. Sieh einmal bort auf bem Tischen unter bem Spiegel. —

Julie. Ah! — Herrlich, herrlich! — Gine golbene Repetiruhr mit Brillanten! — Ach, ber gute Frist! Der wird eine Freude haben! Das wird ein Jubel sehn!

Sannchen (mit bem Baumden.) Ach, ba feben Sie nur, was bas ift! Ich bin recht erfchrocen. 3ch fann mahrhaftig nichts bafur. --

Julie. Ach Gott! Die drei schönen Pomeran= zen — alle drei sind weg! Das ist doch recht diebisch. Das ist recht ärgerlich. Hannchen, stelle das Bäumschen dorthin, und komm mit mir! — Dem Diebe muffen wir auf die Spur kommen. Ich will ihm zeigen! — Romm!

Amalia (Julien gurudhaltenb.) Liebes Julchen! Rur feinen Born! Rur nichts Unuberlegtes! bleibe ba!

Julie (gelassener.) Ach! Da ware es ja fein Wunder, wenn man recht im Ernste bose wurde. Die Bomeranzen haben mich so gefreut, und doch ist es mir nicht einmal wegen mir, sondern nur darum, baß ich dem Frit keine Freude machen kann. — Aber, ich muß doch sehen! — (Sie geht mit hannchen.)

#### Bierter Auftritt.

#### Amalia.

Es ist eine Rleinigkeit! Aber boch immer unangenehm. Ich möchte wohl auch recht bose senn. Doch — bie Blumen ba sind so sankte, stille, fried-liche Geschöpfe — und ich sollte so unruhig und aufgebracht senn? Der Schöpfer gibt sich in diesen lieb-lichen Blumen und so freundlich zu erkennen — und ich sollte Ihm nicht nachahmen? Rein! Ich will sankt und mild bleiben, wie Er. —

## Fünfter Auftritt.

Amalia. Quischen.

Luischen (eilt fonell herein, als von Jemanden verfolgt, und fich zu Amalien flüchtend.) D Malchen! Malchen! Bulfe! Bulfe!

Amalia. himmel, was ift bir, liebes Luischen? Rede!

Luischen. D Malden! Gin kleiner tohlen= raben-schwarzer Mann! Sein Gesicht und seine Bande und seine Rleider find kohlenschwarz, und unter dem Arme trägt er eine dide, dide Ruthe.

Amalia. Närrisches Mädchen, bu gitterst ja an allen Gliedern! Sen boch flug. Der tleine schwarze Mann, ben bu gesehen, ift nichts als ein junger Raminfeger. Er thut teiner Seele etwas zu Leib.

Luischen. Richt? In, was macht er benn aber mit ber Ruthe? Und warum ift er fo fcwarz?

Amalia. Der arme Junge muß bie Ramine ausfehren. Dazu braucht er ben furgen, biden Befen. Romm ber ba! Un unferm walfchen Kamin kannft bu es fogleich feben.

Luischen. Warum heißt man bein ben Ofen ba einen walfchen Ramin? Saben bie Balfchen, bie so fcone Sachen feil haben, folche Defen?

Amalia. Bu Sause, in ihrem Baterlande, ohne 3weifel. In Balfchland find bie Defen bieser Art fehr gewöhnlich. Daher mag auch ihr Namen kommen.

Luisden. Id; fa! Der Ofen mag Manchem recht walfch vorkommen. Deutsch fieht er einmal nicht aus.

Atialia. Run sieh einmal! Hier unten, wie du wohl weißt, zunder man das helle, freundliche Kaminseuer an, um das wir an rauben Winterabenden und so fröhlich versamineln; da hinauf steigt bann der Rauch. Sieh einmal hinauf! Da muß der kleine Kaminkehrer, der arme Schelm, hinauf kriechen, und den Ruß herab kehren, bamit kein Feuer auskomme. Darum ist der arme Kleine so schwarz. Er ist aber unser Wohltbater. Er verdient wirklich unsern Dank. Wenn er fertig ist, mußt du mit ihm sprechen, und ihm die hand bieten.

Luiechen. Rein, nein! Das thu' ich nicht. Er ift fo haglich, bag man bor ihm erschrickt.

Amalia. Pfui, Luischen! Sen nicht kindisch. Du wirst feben, daß ich Recht habe, und bag er gar nichts Fürchterliches an sich hat. — Aber, was willst bu hier?

Luischen. Papa will im Garten Frühftuden. Bir follen Alle zusammen fommen, weil Frigens Geburtstag ift.

Amalia. Run, so geh hin. Ich komme gleich nach. Ich muß es nur erst ber Mama noch sagen, die daneben in ihrem Kabinettchen Briefe schreibt.

Luischen. Ich gebe nicht allein. Ich getraue mir nicht vor die Thure. Der garftige, kleine schwarze Mann! (Mit flebender Stimme,) Du mußt mitgehen!

Amalia. Liebes Luischen! Du mußt allein gehen, bamit du die kindische Furcht überwinden lernest. Du mußt ein vernünftiges, muthiges Mädchen werden. Es geschieht dir gewiß kein Leid. Oder kannst du benken, daß mir die kleine Mühe zu viel wäre, mit dir zu gehen, wenn ich nur im Geringsten für dich fürchtete?

Luischen. Run, fo will ich benn geben. Aber — aber -- bas herzchen klopft mir boch ein wenig! (Sie geht langfam und fcuchtern hinaus.)

Amalia. Das gute Kind! Was das Bertrauen boch über die zarten Kinderherzen vermag! hat man nur erst das Bertrauen eines Kindes gewonnen — so kann man es um den Finger herumwinden. (In das Rabinett.) Mama! Der Papa will im Grünen Frühstücken.

Frau v. G. (von innen.) Ich fiegle eben. In einigen Minuten bin ich fertig, und werbe fommen.

Amalia. Run muß ich ber Rleinen boch nach= geben und feben, wie es abläuft.

## Gechster Auftritt.

Morit, ber fleine Raminfeger.

(Er läßt, bevor man ihn fieht, in bem Ramine, abwechselnd balb bas Geraffel ber Raminfegerscharre, balb feinen Befang hören:)

Wer fah' mir tleinem Anaben an, Bas Großes ich vollbringe? Manch' großer, weltberühmte Mann Bollbringt faum folche Dinge.

Manch' hoher, herrliche Pallaft Läg' ohne mich in Afche; Doch bin ich fein beliebter Gaft, Und leer bleibt meine Tafche.

Empor zu friechen war mein Loos — Doch bin ich nichts geworden; Und Mancher ward burch Kriechen groß, Und prangt mit Band und Orden.

(Dierauf tommt er gang berab und gudt beraus.)

Si, ba braußen ist's schöner, als in bem Dfenloch ba drinnen! Es ist mir nicht anders, als wenn die Welt einen Riß bekommen hätte — und man sabe nun in den himmel hinein. (Er gudt überall sorgfältig herum.) Rein Mäuslein rührt sich; keine Seele ist da. Hui, heraus! (Er kriecht schnell heraus.) Bost tausend, das ist eine Stube! Eine solche hat man bei mir daheim freilich nicht. (Alles anstaunend und bewundernd.) Ei — ei — ei! Das sind Wunderssachen! Das ist eine Pracht. Wenn's im Himmel so schön ist, will ich gerne recht fromm und brav sepiegel, und fährt mit einem Schrei zurud.) D je, was ist das!

(Frau von Grünthal kommt aus bem Nebenzimmer, bleibt, ohne daß ber Knabe fie bemerkt, im hintergrunde stehen, und brüdt bloß durch Mienen und Geberden ihre Theilnahme an dem Selbstgespräche des Knaben aus.)

Bas ist wohl bies für Einer in ber andern Stube ba brinnen? Der hat mich nicht wenig erschreckt. (Er blickt noch einmal schüchtern in ben Spiegel.) Ich glaube gar, bas bin ich selbst. Ja, ja, ba sehe ich mich wahrhaftig noch einmal. Der Spiegel da ist größer, als einer um einen Kreuzer. Der hat gewiß einen Vierundzwanziger gekostet. — Ah! und was ba für ein schöner hut liegt. Den muß ich doch einmal aufprobiren. (Er wischt zuerst die hände, und brückt sich dann den hut tief in's Auge.) Uh, und ein Säbel

Chr. p. Comib's Schriften, 18. Bbon. 2. Mufl.

tft auch babei; ben muß ich einmal anlegen. (Er fonallt fich ben Degen an, ftellt bie Banbe in bie Seite, und tritt vor ben Spiegel, ber fo geftellt ift, bag bie Rufchauer fein Bilb barin erbliden.) Blit auch bin ich ein Burfch'! Wenn mich unfer lieber Berr Bott nur auch etwas Bornehmes batte werben laffen. 3ch batte mich wohl auch barein geschickt. Im Gffen und Trinfen hatte ich jum wenigsten Reinem etwas nach= gegeben. (bin und ber fcreitenb.) 3ch batte einen rechten herrn gefvielt - und bas mare fo fcon ge= wefen, wenn mir bie Leute fo tiefe Romplimente ge= macht hatten! - (Er verbeugt fich vor feinem Bilbe im Spiegel febr tief.) Ab, geborfamer Diener, Guer Bnaben! - - Alle Rufut, mas ift bas! D meh, o weh! Da bin ich übel angefommen. (Gein Ropf ift namlich voll Buber. Er legt but und Degen fcnell weg, und gibt fich alle Dube, ben Buber wegzubringen.) Da hab ich mich fcon gezeichnet. Die tragen bas Debl, glaub' ich, gar im Sute beim, als wie ich bis= weilen Erbbeeren ober Rirfchen. - Meine Mutter batte mohl Recht; fie fagte mir bunbertmal: Bas bich nicht brennt, bas blafe nicht. Run, nun, im Ramin wird bad Beige ichon vollenbe vergeben, und Alles wieber bubich ichwarz werben, bag man mir nichts anmerft.

(Er erblict bie Uhr.) Aber was ift benn bies für ein glanzenbes Ding? Ah, ah! Gine Sachuhr, eine Sachuhr! Ich habe geglaubt, es sey Niemand

in der Welt so reich, daß er eine zu kaufen vermöge, als der Bogt in unserm Dorfe, der mit einer silber= nen Uhr großen Staat treibt, und in einer Viertel= stunde sie wohl dreimal herauszieht und nachsieht, um welche Stunde es sen. Diese Uhr da ist aber nicht blos von Silber; sie ist, glaube ich, gar goldig. Und was für kleine blisende Steinlein da rings herum sind! Das ist eine Zier! Das ist etwas Nares! — Nun wie, die Uhr ist ja gar lebendig! — (Er hält sie an tas Ohr.) Wie sie so wunderlich thut, allezweil tick, tick, tick! Der Mann, der etwas so Künstzliches ausgesonnen hat, der muß einen Kopf gehabt haben, größer als ein Bienenforb.

Si, wie wär's, wenn ich die Uhr nähme? — — Soll ich? — Soll ich? — Aber, da wäre ich ja ein Dieb, und könnte nicht mehr ruhig schlafen, könnte keinem Menschen mehr gerade in die Augen sehen. Nein, nein! Nehmen will ich die Uhr nicht — aber doch hinein guden, was innen so pickt. (Er versucht die Uhr aufzumachen.) Nun, wo drückt man denn? (Die Uhr repetirt, und er hüpft vor Freude.) Ah, die schlägt gar; die muß ich haben! Ich laß sie nicht mehr aus meiner Hand. — Aber, wenn's aufstäme? — Hum! Es sieht's ja Niemand. — Niemand? — Sieht es nicht Gott, der an allen Orten, und auch hier — hier — zugegen ist? Könnte ich, wenn ich den Diebstahl beginge, noch einmal freudig zum himmel ausblicken? Könnte ich ruhig sterben?

Ach Gott! Wie wird's mir auf einmal! Ein Schauber überfällt mich. Ich zittere an allen Gliebern. Ach, was ist bas? — Das ist bas warnende Gewissen. Dieser Warnung will ich folgen. Dies immer zu thun, hat mir meine selige Mutter auf ihrem Sterbebette recht scharf eingeprägt. D Gott! Es ist mir, als wenn sie mich mit ihrer eiskalten hand voll Todesschweiß jest gerade wieder anfaste, wie damals. — D liebe Mutter, ich solge Dir! — Lieber Gott! verzeih mir den sündigen Gedanken. Da lege ich die Uhr wieder hin. Ein gutes Gewissen ist mehr werth, als tausend goldene Uhren, als alles Gold der Welt! (Frau von Grünthal geht schnell, ohne daß er sie bes merkt, in ihr Kabinett.)

Aber nun geschwind wieder hinaus zum Loch, eh' mir's wieder anders kommt. (Er entstieht in den Kamin, und klettert barin eilig hinauf.)

## Siebenter Auftritt.

## Frau von Grünthal.

Er ist fort; ba liegt bie Uhr. O ber herrliche Junge! Guter Gott! so hast Du boch in allen Stansben, auch unter bem geringsten Bolke, Menschen, bie Dich ehren und lieben! Und bas ist doch die Hauptsfache; dies allein gibt uns einen ewigen, bleibenden Werth. Alles Andere, wie prächtig und glänzend es auch in die Augen falle, besteht boch nicht, und vers

stiegt am Ende wie Staub. — Guter Knabe! Diese schöne That soll dir nicht unbelohnt bleiben. Allen meinen Kindern will ich dich zum Beispiele vorstellen. Und deine Mutter — o sie soll mir ein belehrendes Borbild senn. Ihr Mund ist längst erblaßt und ver= stummt, und doch spricht er noch zu ihrem Kinde — doch leben ihre guten Lehren noch in dem Herzen ihres Sohnes! Ihre Hand, mit der sie sterbend noch die seinige drückte, ist längst verwes't, und doch hält sie ihn noch von einem Berbrechen ab, und reißt ihn zuruck vom Rande des Berberbens. So schöne Früchte bringt eine gute Erziehung.

## Achter Auftritt.

Berr von Grunthal, Julie, Borige.

herr v. G. (zu Julie im hereingeben.) Ift bie Geschichte aber auch gewiß, Julie?

Julie. Ja, Bapa! Der alte Gartner hat es felbst gesehen, wie Frit die Pomeranzen abgebrochen.

Frau v. G. (Ihm mit Entzüden entgegen eilenb.) Lieber Mann! Eben sah ich einen Auftritt in diesem Zimmer hier, ber mich bis in bas Innerste ber Seele rührte und erfreute. Dent nur, ber kleine Kaminsfeger kommt burch ben Kamin ba in bas Zimmer. Die Uhr hier sticht ihm ganz gewaltig in die Augen. Er hatte eine ganz närrische Freude baran. Schon wollte er sie einsteden. Aber ber Gebanke an Gott —

an seine sterbende Mutter behielt zulest die Oberhand. Unbemerkt war ich Zeuge seines schönen Kampfes und seines herrlichen Sieges.

Julie. D das war schon! Das war herrlich! Frau v. G. Wir muffen ihn nicht unbelohnt lassen. Wir muffen — aber was ist dir, liebster Gemahl? Du freuest dich ja gar nicht! Du siehst so sinster. Solche schöne Handlungen rühren bich ja sonst bis zum Entzücken. Rührt bich diese nicht?

herr v. G. Rur zu fehr, meine Liebe! 3ch fühle bas Gble bieser That in biesem Augenblid mehr, als bu. Sie greift mir tief in mein Baterherz. Denn eben vernahm ich von einem meiner Kinder eine That, bie von ber bes armen Jungens bas geradeste Gegen=theil ift.

Frau v. G. Du erschreckst mid. Was ift's benn? herr v. G. Siehst du da Juliens Bomerangen= baumchen? — Das ift es ja, Julchen?

Julie. Ja, Papa! Sehen Sie nur Mama — bie brei schönen Pomeranzen find fort. Frit hat fie gestohlen —

Frau v. G. Ach Gott, bas ift boch ein leicht= finniger Junge.

herr v. G. Ja wohl leichtsinnig, und noch etwas Schlimmeres. Der Bube! — ich will ihm Sitte lehren. Die Geschichte mit dem Kaminfegerjungen kommt mir eben recht in den Wurf — so unangenehm es mir ift, daß ein Knabe aus dem niedrigsten

Bolte ebler handelte, als eines unserer Kinder, auf beren Erziehung wir so vieles verwenden. Frit soll aber auch etwas von dem empfinden, was ich fühle. Er soll's tief fühlen, daß er trot Rang und Reichthum weit unter dem rußigen Schornsteinfegersbuben steht. Frit soll tüchtig beschämt werden. — Geh, Julchen, bringe den Frit hieher. Sag ihm aber noch nicht, warum?

Frau v. G. Und bem Malchen sage, fie foll ben kleinen Raminfeger herauf bringen. Ihr fannst bu wohl sagen, warum. Ihm aber sage noch nichts davon.

Julie. D, ber Kaminfegerjunge muß ein golbener Knabe seyn. Es freut mich recht, daß Sie ihn
rusen lassen. Das ist freilich ein angenehmeres Geschäft, als den Fritz zu holen. — O wenn ich daran
gedacht hätte, daß es Bapa sich so zu Herzen nehmen
würde, da hätte ich freilich geschwiegen. Ach, es
thut mir so leid, daß eines von uns Ihnen eine wehmüthige Empsindung verursachen soll.

## Meunter Auftritt.

herr von Grunthal. Frau von Grunthal.

Frau v. G. (betrachtet ftillschweigend bie Blumen.) berr v. G. (geht nachbentend auf und ab.)

Frau v. G. Die lieben, guten Madchen! Der unbesonnene leichtfertige Knabe! Gegen fo liebe Schweftern fo unartig, fo gefühllos zu fenn! — herr v. G. (für sich.) Richtig! So geht's! So wirb's am Besten seyn! — Und gefällt mir ber Junge — so! — nun wir wollen seben, was zu thun ift. —

Frau v. G. Sieh boch ben fconen Rrang! Der tolle Anabe verberbt une ein rechtes Freudenfest.

herr v. G. (Sehr ernft.) Ja! — Das Fest, bas wir vorhatten, muß nun eine andere Wendung nehmen.

Frau v. G. Nimm boch bie Sache nicht fo boch, lieber Mann! Es ift ja boch nur eine Rleinigkeit. —

herr v. G. Rleinigkeit? — Nein! Bei Kindern ift nichts eine Kleinigkeit. Eine handvoll haselnusse ift Kindern beiläufig das, was uns eine handvoll Golbstücke sehn würde. Laß es hingehen, daß der Knabe seine Gespielen um haselnusse betrüge — o ich wette Zehn gegen Eins — als Mann wird er es auch nicht so genau nehmen, Andere um Goldstücke zu betrügen. Laß den Knaben ungestraft eine Pomeranze rauben — als Mann darf er dann nur in die Gelegenheit kommen, und er wird seine hand ungescheut nach einer Krone ausstrecken. Aus einem kleinen Samenkörnlein erwächst bereinst ein Baum.

Frau v. G. Ich will bir ba nicht wibersprechen. Ich meine nur so; es ist wohl nicht recht, was Frittat, aber so viel Bises ist boch auch nicht baran.

herr v. G. Nicht? Aber ich glaube boch. Sft's nicht Ungehorsam gegen bas strengste Verbot ber Neltern? Ift's nicht Lieblosigkeit gegen Geschwister? Rieb nicht bie elenbeste Naschhafttgleit? Lüsternheit, Dieberei, Ungerechtigkeit, ja Gottvergessenheit? Laß nur all bas Unkraut in seinem herzen aufwachsen — v Gott, was wurde da aus dem Anaben werden! Würde er da seinem Fürsten gehorchen? Würde er nicht lieblos gegen seine Mitmenschen handeln? Würde er im Stande senn — seine Lüste zu bandigen? Würde er stets fremdes Eigenthum als ein heiligthum anssehen? Würde er Gottes Willen zur einzigen Richtsichnur aller seiner Dandlungen machen? — Siehst du da nicht den ganzen, großen, vielästigen Baum im Samenkörnlein?

Fran v. G. 3ch kann bir richt Unrecht geben. Aber bies Alles hat Frit nicht bedacht. Man kann nicht fordern, daß ber Knabe fo helle sehe als sein Bater.

Herr v. G. Da muß ich bir Recht geben. Allein eben deswegen stellte Gott ben Bater mit dem helleren Auge neben den Sohn hin, bessen Auge noch nicht so weit reicht, damit der Bater ihn mit der Hand so auf die rechte Straße hinweise: "Sieh, am Ende dieses Weges entdeck ich einen Abgrund — den vermeibe! Jener Weg führt in Lustgesilbe, ob er gleich anfangs mit Dornen bewachsen ist — den gehe." Helsen Worte nicht — je nun, so muß man schärfere Hulfsmittel anwenden.

Frau v. G. Ich will nicht, daß der Fehler un= gestraft bleibe. Rur milbern möchte die liebende Mutter den mannlichen Ernst bes Baters. — haft du recht gut gesagt, liebe Mutter! — Milbern, aber nicht aufheben — milbern, aber nicht unwirksam machen. Deswegen schuf ja Gott auch die Bater strenger und ernster — und die Mütter sanfter und milber, damit die weibliche Sanftheit den männlichen Ernst, wie du sagst, milbere — damit aber auch, wie ich noch beifüge, der väterliche Ernst die Sanftseit der Mutter unterstütze — daß sie nicht zur Schwäche heruntersinke. Milbe und Strenge muffen beisammen senn, damit so ein schwäcke Ganges heraus komme.

Frau v. G. Run, und was haft bu benn mit Frig vor? Wie willft bu ibn ftrafen?

Serr v. G. Die Uhr, die ich ihm zu feinem Geburtetage bestimmte, bekommt er nun einmal nicht — zur Strafe feiner Unehrlichkeit. Ja, ich hatte große Luft, fie bem armen Schornsteinfegerjungen zu schenken, zur Belohnung seiner Ehrlichkeit.

Frau v. G. Die Uhr? — Rein, das mare boch mahrhaftig übertrieben. Dein Unmuth verleitet bich zu einem zu raschen Entschluß. Berzeih mir, es ware einmal überspannt.

Herr v. G. Uebertrieben? — Ueberspannt? — Hum! Laß uns die Sache naher beim Lichte betrach= ten. Ich möchte auf Fritz gern einen recht tiefen Einbruck machen; er soll es fühlen, was es Abscheu= liches um die Unehrlichkeit, wie schon und lobens= werth hingegen die Ehrlichkeit sey. Das glaube ich

am besten zu erreichen, wenn ich die Uhr dem Frit, der sich so lange darauf gefreut, entziehe, und sie dem ehrlichen Kaminfegerjungen gebe. Meinst du nicht, das soll auf Frit wirken? — Die Ausgabe ist mir nicht zu groß. Ich rechne so: Zwanzig Karolin' gab ich hin, dem Frit eine Freude zu machen; sollte ich diese Summe nicht daran seten, ihn zu einem ehrlichen Manne zu machen? Sollte das Geld zu viel sewn?

Frau v. G. Rein, nein! Gewiß nicht. Auch wunsche ich ja selbst, daß der kleine Raminfeger für seine Redlichkeit ansehnlich belohnt werde. Allein ein Raminfegerjunge mit einer goldenen Repetir-Uhr kame mir — verzeihe! — boch etwas lächerlich vor.

Herr v. G. Run, nun! Laß mich nur machen. Die Uhr paßt freilich nicht für einen Kaminfeger= jungen; aber vielleicht läßt sich ber Kaminfehrerjunge so zuschniten, daß er einmal für die Uhr paßt. Und bann trägt ja mancher eine Uhr, einen Degen, ein Ordenstreuz — und es läßt ihm gerade, wie bem jungen Kaminfeger die Uhr stehen wurde.

#### Behnter Auftritt.

Frit, Julden, Borige.

Frau v. G. (tritt fo, baß Frit bas beraubte Baumden nicht fiebt.)

Frip. Bas befehlen Sie, Papa?

ŧ

Derr v. B. Frit! Erinnerft bu bich nicht mehr

ber iconen Fabel, die bu gestern gelesen, und fie und Abenbe ergablt haft?

Fris. Aha! bie Fabel Rathans. D ja, ich weiß fie noch recht gut.

herr v. G. Willft bu mir fie noch einmal er= gablen?

Frit. O recht gerne. — Es waren zwei Manner in einer Stadt. Einer war reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe; der Arme ein einziges, kleines Lämmchen, daß aß von seinem Biffen, und trank aus seinem Becher, und er liebte es über Alles. Da aber zu dem reichen Manne ein Gast kam — da war es ihm zu viel, eines von seinen vielen Schafen zu schlachten. Er wollte ihrer schonen — und er ging hin, und nahm das einzige Lämmchen des Armen, und schlachtete es für den fremden Mann.

herr v. G. Recht gut ergählt. Run fag mir, was bentst bu von bem reichen Manne? Wie gefällt er bir?

Frit. Der Kerl war ein ausgemachter Schurke. Herr v. G. Du brudft bich etwas ftark aus. Doch -- eben recht! Ein folcher Kerl bist du.

Frit. 3ch — Papa?

herr v. G. Ja - bu!

Fris. Ich verstehe fie mahrhaftig nicht; ich weiß nicht, was Sie meinen.

herr v. G. Rennft bu biefes Baumchen? Frit, (mit niebergeichlagenen Augen.) Ja, Bapa!

herr v. G. Sieh mir einmal gerade in die Augen. Fris. 3ch fann nicht.

Berr v. G. Ber hat diefes Baumchen geplunbert? Antworte ohne Bergug.

Frit (ohne aufzubliden, mit bemuthiger Stimme.)

herr v. G. Weißt bu auch, daß biefes nach Schurferei riecht?

Frit. Das Wort geht mir burch bie Seele. Es emport mein Blut. Gine folche Rleinigkeit — —

Herr v. G. Gin kleiner Diebstahl ist auch ein Diebstahl. Und wer im Kleinen nicht treu ift, wird einst im Großen auch treulos handeln.

Frit. D Papa! Glauben Sie mir, waren bie Pomeranzen Gold gewesen, ich hatte sie mit keinem Kinger berührt.

Herr v. G. Woran unser herz hängt, das ist uns mehr als Gold. Sie wären Julchen wohl nicht für Gold feil gewesen. — Aber nun antworte mir, fühlst du dich in der Parabel Nathans nicht getroffen?

Frit. Ach Gott, ja.

Herr v. G. Fuhlft bu bich barin nicht nach bem Leben gezeichnet?

Fris. Leider!

Herr v. G. All euer Lefen ift Tanbelet und Zeitverberb, wenn es euch nicht an bas herz geht, und beffere Menschen aus euch macht. Wenbe bie Erzählung nun auf bich an. Wie gefällft bu bir in biesem Spiegel! Fris. Ach, Bapa, ich habe sehr unrecht gethan. Frau v. G. Sieh, lieber Fris! Julchen hat bas Bäumchen selbst gepflanzt — es erzogen — Morgens und Abends so oft begossen — sab es auswachsen, blühen, Frucht ansehen, die Früchte reisen, hatte Tausend Freude daran! — Wir haben dir ja aus unserm Glashause einen sehr schönen Bomeranzensbaum geschenkt, der eine Menge der herrlichsten Früchte trägt. Warum hast du nicht von diesen gepflückt? Mußten es benn gerade die Pomeranzen von dem Bäumchen des guten Juschens seyn? O ich erröthe statt beiner. —

Julden. Mama! Berzeihen Sie ihm boch. Sie seben ja, wie ben guten Frit scin Fehler schmerzt. Und er hat es gewiß nicht so bose gemeint. Es war vielleicht mehr ein übelausgebachter, unüberlegter Scherz, als Lüsternheit.

Frau v. G. Und beine liebe Schwester, die bich so liebreich entschuldigt — hatte die Frucht, sa bas ganze Bäumchen, noch dazu dir zu beinem Geburtstage schenken wollen; und Amalia hat dir diesen schönen Kranz da gewunden — hat die Blumen dazu schon mit Anbruch des Tages gepflückt, um den heutigen Tag damit zu verschönern, und ihn dir recht angenehm zu machen.

Frit. D Mama! Schonen Sie meiner! 3ch fühle mich wirklich tief beschämt.

Frau v. G. Die Fruchte haft bu bir felbft ge-

nommen; ba nimm nun auch ben Kranz, ehe Amalia fommt. Da — nimm!

Fris. D Mama! Ich fühl es, ich bin biefes Kranzes nicht werth; ich verdiene wahrhaftig nicht gefront zu werben.

herr v. G. (indem er ben Raminfegerjungen tommen fieht.) Run wartet noch eine andere Lettion auf bich, Frit!

#### Gilfter Auftritt.

Morit, ber fleine Kaminfeger. Amalia. Borige.

Raminfeger. (Sein Angesicht ist vom Ruße gereinigt, frisch und blühend; die schwarze Rappe hat er abgelegt, und sein Kopf ist von reichen Locken umgeben; auch seine Sande sind rein und weiß. Er verbeugt sich etwas lintisch, schaut in dem Zimmer umber, blickt nach dem Ramin und dem Tischen mit der Uhr, und fratt verlegen hinter den Ohren.)

herr v. G. Fürchte bich nicht. Romm naber, Rleiner!

Frau v. G. Da, ber Junge fieht gut aus.

herr v. G. (ihn betrachtend.) Roch ungeschlif= fen — aber boch ein Gdelftein.

Frau v. G. Sieh boch einmal die Uhr bort an, wie gefällt fie bir?

Amalia (zeigt fie ihm.) Da, biefe bier.

Frau v. G. Warum nahmst bu fie benn vor= bin nicht?

Kaminfeger (fällt ihr zu Füßen.) O gestrenge Frau Madam', ober wie man Euch schelten muß! Unser Einer weiß halt mit so hohen Häuptern nicht zu schwäßen. O verzeiht mir doch den gottlosen Gebanken, die Uhr zu stehlen. (Dem Herrn von Grünthal zu Füßen fallend.) O ehrsamer Herr Graf, oder was Ihr seyd! Ich bitte Euch tausendmal um Berzeihung. Laßt mich doch nicht prügeln, weil ich da hereingestiegen bin! (Aufstehend und zum himmel blidend.) Ach, meine liebe Mutter! Es trifft doch Alles ein, was du mir gesagt hast. Es ist kein Kädelein so sein gesponnen, es kommt einmal an die Sonnen. O Gottlob, daß ich nur die Uhr nicht genommen habe. — Sonst müßte wahrlich der Kopf da — (er greift darnach) — gar herunter.

herr v. G. Chrliche Seele, fen ruhig. Es ge= fchieht bir bier fein Leib.

Frau v. G. Rein, nein! — Du haft bich recht wohl gehalten. Du bist behorcht worben. Ich weiß Alles. Du könntest, wenn ber Stolz je etwas taugte, stolz sehn auf beinen Sieg.

Berr v. G. Ja wohl ftolger, ale mancher Beneral auf eine gewonnene Schlacht.

Frau v. G. Sieh nun, lieber Frit, diesen Knaben! Er glaubte fich hier in diesem Zimmer allein, und sah die Uhr da liegen. Er hatte sie wohl gerne gehabt. Sie wäre ihm lieber und wünschenswerther gewesen, als einem Prinzen eine Krone — und boch überwand er sich, und ließ sie liegen. So viel vermochte die Schönheit der Tugend, oder vielmehr die Furcht Gottes über ihn — und du — handeltest so unbesonnen!

herr v. G. Eritt einmal neben ihn, Frit! Frit, (indem er fich neben Morit ftellt.) Ich kann es nur mit Beschämung — und nicht ohne Erröthen.

herr v. G. Run gut. Du erfenneft bein Un= recht - fühlest es tief - befennest es laut - barum verzeihe ich bir, und will fein Wort mehr bavon fagen, wie febr bein Ungeborfam, bein Leichtfinn mich und beine gute Mutter betrübt baben. Die Strafe aber fann ich bir, weil fie zu beiner Befferung bir beilfam ift, boch nicht gang fchenken. - Sieb einmal biefe Uhr ba, und betrachte fie wohl! (Er gibt ihm bie Uhr.) 3ch hatte fie bir jum Gefchente fur beinen Geburtetag bestimmt. Aber nun murbe bir biefes Beichent mehr Betrübnig, ale Freude machen. Denn bein Bewiffen wird bir fagen, baß bu ein foldes Befchent nicht verbieneft. Diefe Uhr murbe bich ftets an eine fcblechte That erinnern. Allein bie Uhr bient mir nun trefflich, zwei Absichten auf einmal zu er= reichen - bich, Frit, fur beine Dieberei gu beftra= fen - und bich, Rleiner! fur beine Chrlichfeit gu belohnen. : Und bamit bu fiehft, Frit, bag es mir Chr. v. Comib's Schriften, 18. Bbdn. 2. Mufl.

Ernst ist, und daß es mir nicht auf zwanzig Rarolin? ankommt, um dich zu einem rechtschaffenen Manne zu bilben, so nehme ich dir die Uhr, und gebe sie biesem hier.

Frit (fteht betroffen ba, und blidt mit betrübtem Befichte nach ber Uhr in ben Sanben bes jungen Raminfegers.)

Raminfeger. D mein liebes, golbenes, junges herrlein! Er barf nicht fo traurig barein feben. Geb' Er! Der bofe Reind bat mich vorhin mit ber Uhr ba nur fo in Berfuchung geführt. 3ch habe mich feit ber Beit beffer bebacht. Die gange Belt murbe ja lachen, wenn ein fo rufiger Burfd', wie ich bin, fo ein glangendes Rleinob berausziehen murbe. fonnten mich bie Leute bem Schweine mit bem golbe= nen Salebanbe vergleichen. Ich brauche feine Ubr. Mein Meifter ift icon eine lebendige Uhr fur mich. Er mabnt mich ichon auf bie Minute, wenn es Beit jum Auffteben und gur Arbeit ift. Er ift auch eine Uhr, die bieweilen gut schlägt. - Rebm' Er alfo bie Uhr nur wieber, lieber, junger Berr! (Bu Frau von Grunthal.) 3ch mochte mir aber bafur eine andere Onabe ausbitten.

Frau v. G. Nun — und was für eine Gnabe wird bas wohl fenn? Lag einmal hören!

Raminfeger. Mein Bater und meine Mutter find fcon vor einigen Jahren gestorben. Da bin ich benn fo allein in ber Belt gurud geblieben, und habe gar Riemanden mehr gehabt. Wie ein vertretes Schäflein bin ich von Dorf zu Dorf herum geslaufen. Da kam ich denn an die Thüre eines armen Taglöhners. Es war Winter, und ich zitterte vor Frost. Da hieß mich die Tagelöhnerin herein kommen in die warme Stube, und ließ mich mit ihren Kindern, die eben um den Tisch saßen, eine warme Suppe effen. Als ich nun recht gesättigt und erwärmt war, und wieder hinaus sollte in Wind und Schneegestöber — und nach meinem Wanderstab griff — da konnte ich die Zähren nicht mehr zurückalten, und sing an bitterlich zu weinen.

Amalia. Ach Du mein Gott, bas war bart! Auch mir fommen Thranen in die Augen.

Kaminfeger. Die Kinder des Tagelohners fingen auch alle an zu weinen, und hielten bei ihren Aeltern an, mich da zu behalten. Da erbarmten sich die guten Leute meiner, und behielten mich, und liesen mich mit ihren Kindern zur Schule gehen, und haben mich endlich hieher in die Stadt zum Handwerk gebracht, wo ich doch mein Brod verdienen kann.

Berr v. G. Das war icon und ebel von biefen Leuten. Aber was konnen wir nun weiter fur bich thun?

Raminfeger. Ach für mich eben jeht nichts. Allein den guten Leuten geht es jeht gar hart. Der Mann ift frank, und kann nichts verdienen, und die Hausmutter hat mit den Rindern genug zu thun. Und da wollte ich nun die gnäbige herrschaft inftanbig und mit aufgehobenen Sanben gebeten haben, anstatt ber Uhr ba, ben guten Leuten eine kleine Unterftugung zukommen zu laffen.

Frau v. G. D! portrefflich!

Amalia. Der Knabe hat in ber That bas ebelfte, bantbarfte Berg.

berr v. G. Den armen Leuten foll geholfen werben. Ich werbe für fie forgen.

Frit. Die Uhr mußt du aber jest um so mehr behalten. Du haft sie verdient; du bist ihr werther, als ich.

Fran v. G. Bravo, lieber Fris. Jest bift bu in meinen Augen wieber ehrlich; fomm in meine Arme.

herr v. G. Der Knabe hat unfern Frit beschämt — was meinst bu, liebe Frau, sollen jene
armen Tagelöhnersleute, von benen ber Knabe uns
so viel Gutes und Schönes erzählte, nun auch uns
beschämen?

Frau v. G. Rein, nein; bas follen fie nicht! Der Gebanke, ben bu mir ba zu versteben gibft, ift ganz aus meiner Seele genommen. —

Amalia. Aha! — Hore einmal, Fris! Du haft heute eine handlung begangen, die deinem Geburtstage nicht zur Ehre gereicht. Du konntest aber diesen beinen Geburtstag auf eine andere Art noch zu einem ber schönsten Tage beines Lebens machen. Du konntest für diesen armen Waisenknaben, der keinen Bater, und keine Mutter mehr hat, bei Papa und

Mama ein gutes Wort einlegen, und ihn vielleicht baburch glücklich machen für sein ganzes Leben. Weil heute bein Geburtstag ift, schlagen fie bir beine Bitte gewiß nicht ab.

herr v. G. Fein, liebe Amalia, recht fein und ebel. Amalia. Run, fallt's bir nicht ein, Brit?

Frit. Ach ja! D Papa! D Mama! Behalten Sie ben lieben guten Knaben bei uns!

Julie. Ach ja; er ist ja so arm — und so verständig, so gut und so grundehrlich. Ich bitte recht fehr!

Herr v. G. Run, Kleiner! So bleibe benn bei uns. Ich will bich etwas Rechtes lernen laffen; und bann wird schon bie Zeit kommen, ba bu bie Uhr mit Anstand tragen kannst.

Frau v. G. Und bu, Frit! Als ein Beispiel für bich ehrest bu bereits ben Kleinen — reiche ihm nun auch bie hand, und heiße ihn als beinen Bruber willtommen.

Frit (reicht ihm bie Sand.) Lag und Bruber febn, guter Rnabe.

Kaminfeger. D Gott, v Gott, macht boch nicht gar so viel Wesens aus mir. Nein, nein! Ich verdien's wahrhaftig nicht. Das ist ja noch nicht lobenswerth, wenn sich Einer nicht gerade so schlecht aufführt, daß man ihn einsperren ober gar auffnüpfen müßte. Chrlich zu sehn — bas ist ja meine Schulzbigkeit. Dafür sollte man mir kein gutes Wort geben;

bas muß fo fenn. (Bum himmel blidend und bie banbe faltenb.) D meine liebe, gute, felige Mutter im himmel broben! Muf meinen Rnien mochte ich Dir noch banten fur alle Deine gute Ermahnungen. (Bu Frit.) - D ich bente es mohl noch! Ginmal, wie wir gar fo in ber Roth waren, ba habe ich im Relbe Erbapfel berausgethan. D wie bie Mutter mich ba abaeftraft und mir in's berg geredet bat! Bleich bab' ich die gestohlenen Erdapfel alle wieber hintragen, und ben Leuten, benen fie gebort baben, abbitten muffen. (Wieber jum himmel blidenb.) D bant Dir, Du liebe, liebe Mutter! Diefe beine Strenge gegen mich macht jest mein Black. Satteft Du mich wegen ber Erbapfel nicht geftraft, jo hatte ich feinen folden Abiden por bem Stehlen befommen - und batte bann auch bie Uhr ba genommen, und ba ware ich iest ein rechter armer Tropf. Jebermann fabe mich für unehrlich an, und tein Menfch traute mir mehr. (Bu allen Umftebenben.) D mahr und mahrhaftig! In meinem gangen Leben fann ich es meiner feligen Mutter nicht genug banten, bag fie mir nichts un= geftraft bingeben laffen, und mich wegen meiner geb= ler fo liebreich gezüchtigt bat.

Derr v. G. Siehft bu nun, Fris, mas es für gute Folgen hat, wenn man Rinder wegen ihrer Feh= ler bestraft. — Ihr Rinder werdet nun alle einsehen, daß es eine grausame Gute, eine unbarmherzige Barm= herzigkeit mare, euch eure Fehler zu übersehen? Julie. D ja freilich, wir Alle begreifen es; es ift flar.

Raminfeger. O lieber herr! O liebe Frau! Tausend und tausendmal danke ich Guch, daß Ihr so gut sehn, und mich annehmen wollet. Und Ihr, lieber junger herr, mußt nun die Uhr doch behalten. Da habt Ihr sie! Gi wie, so nehmt sie doch; ich bitte Euch gar schön!

Frit. Ich fann bie Uhr schon gar nicht mehr annehmen. Ich leibe meine Strafe nun recht gerne, und fuffe Papa und Mama bafur bie Sande.

Kaminfeger. Ja, was foll ich benn nun mit ber Uhr anfangen? — Chrlich und redlich will ich nun auf's Neue schn, und alle Zeit Gott fürchten. Dazu ist immer bie rechte Stunde; ba braucht man nicht erst auf die Uhr zu schauen.

Derr v. G. Run benn, so will ich bie Uhr inbeß, bis du, guter, ehrlicher Knabe, fie schicklicher
Weise tragen kannst, in unserm gewöhnlichen Wohnzimmer aushängen, und mit goldenen Buchstaben bie
Worte barunter schreiben lassen: "Um glücklich
zu werden, seh zu jeder Stunde edel und
rechtschaffen; um aber zu jeder Stunde und
in jedem Augenblicke edel und rechtschaffen zu sehn, gedenke stets der Allgegenwart Gottes, und ehre Gottes heiligen
Willen über Alles."

### 3mölfter Auftritt.

Quischen. Sannden. Borige.

Luischen. Ja, warum tommt benn Riemand jum Frühftud? Unfre Milch wird warm, und Papas und Mamas Raffee wird falt. (Sie erblickt ben jungen Kaminfeger, fährt zusammen und thut einen Schrei.) Je, je! Der kleine, bose Raminfeger ist da. (Sie will entstiehen.)

Sannchen. Bleiben Sie boch! Er thut Ihnen nichts zu Leib.

Frau v. G. Sen nicht kindisch, Luischen! Sieh ihn nur an, wie freundlich er ift; wie er lächelt.

Luischen, (ein wenig neben hannchen hervorblident.) Gi! Jest fieht er schöner aus als vorbin; wenn er nur teine so rußige Aleider anhatte!

Frau v. G. Er bleibt nun bei uns. Er wird nun bein Bruberchen! Magft bu ihn nicht als sein Schwesterchen recht lieb haben?

Luischen. Ja, wenn ihm ber Papa ichonere Rleiber machen lagt.

Frau v. G. Die schonen Rleiber steden schon recht tief in bem kleinen Ropfchen ba. Gefällt er bir benn in biefen Rleibern nicht?

Luischen, (fcuttelt mit bem Ropf.) Rein.

Frau v. G. Aber Frit, in feinem neuen Rleibe, bas wir ihm gum Geburterige machen ließen, ber gefällt bir boch recht wohl?

Luischen (nickt.) Ja freilich! Er ift ja geputt, wie ein Pring.

Frau v. G. Aber höre einmal! Frit nahm bem Julchen bie schönen Pomeranzen ba von bem Baum= den heimlich weg. Gefällt bir bad?

Quischen. Rein.

Frau v. G. Aber er hat boch so fcone Rleisber an.

Quischen. Es gefällt mir boch nicht.

Frau v. G. Nun höre weiter. Der Kleine ba in schwarzen Kleibern hätte uns die goldene Uhr heim= lich davontragen können, und Niemand hätte, wie er glaubte, es gesehen, — und doch nahm er die Uhr nicht, weil es nicht recht ist, zu stehlen, und weil Gott Alles sieht, und alles Bose bestraft. Gefällt es dir, daß er so ehrlich war?

Buieden. 3a.

Frau v. G. Aber — er hat boch so rußige Rleiber an.

Luischen. Er ift boch recht brav.

Frau v. G. Run mert' wohl auf! Bas ift num beffer: Schone Rleider haben und bofe fenn — ober follechte Rleider haben und gut fenn? Bas ift beffer?

Luischen. Schone Rleiber haben und brav fenn, ift bas Befte.

Frau v. G. Gib recht Acht! Nach was willt bu' mehr trachten: Schone Rleiber zu haben, ober recht brav zu sehn? . Luischen. Dach allen Beiben!

Frau v. G. Ja, wenn bu aber nicht Beides zugleich haben könntest — wenn du nur Eines bavon erlangen könntest — entweber schöne Kleiber haben, ober brav sehn — was nahmest du vor dem Andern?

Luischen. Ja — bas ift eine harte Frage! — 3ch, ich, ich — wollte boch lieber brav fenn.

Frau v. G. D fo fomm -- fomm in meine Arme - bu bift mein tiebes, gutes Mabchen!

Bulte. Aber, was machen wir benn nun mit bem fchonen Blumenfrange?

fer v. G. Luischen, weißt bu auch, fur wen fich ein Rrang fchict?

Luischen. D ja, für eine Braut!

bem Kinde, das recht brav und recht gut ist — ge= bührt auch ein Kranz. Wem gehört nun dieser Kranz ba vor allen Andern?

Luischen. Dir!

Frau v. G. Auch bir, wenn bu recht folgfam und ohne allen Gigenfinn bift.

herr v. G. Rur mußt bu bich nie selbst loben. Eigenlob klingt nicht gut. Aber mit bem Kranze meinte ich es anders —

Frau v. G. Du follft mit biefem Blumenkrang Denjenigen von biefen zwei Rnaben ba betrangen — ber es mehr verbient. Wem reichst du nun ben Krang?

Amalia, Dem in bem ichonen oder dem in bem rußigen Rleibe?

Luischen. (Dem Kaminfegerjungen ben Krang reichent.) Gi — meinem neuen schwarzen Brüberchen! Frau v. G. Du haft bich wohl gehalten, liebes Luischen. In beinem kleinen herzchen behauptet bas Gute bereits sein Recht über bas blog Angenehme.

Julie. Aber was machen wir nun mit bem Liebe, bas wir auf Frigens Geburtetag fingen wollten?

herr v. G. Das spart auf seinen nachsten Geburtstag, wo er es, wie ich hoffe, beffer verdienen wird. heute singt euer Lied von den viererlei Rranzen, an bas mich der Blumenkranz da eben erinnert.

## (Alle fingen :)

Es gibt ber Kranze mancherlei — Bum Ruhme und zur Bierbe; Gar herrlich winken ihrer brei, Am herrlichsten ber Bierte.

Des helben Stirne, ber fein Blut Für's Baterland vergoffen, Birb, hoch zu ehren feinen Muth, Bom Lorbeerfrang umschloffen.

Des Eichenfranzes heilig Laub Den guten Bürger schmücket, Der, nie ber niebern Selbstsucht Raub, Sein Baterland beglücket. Der Braut, bie, mehr als Perlenglang, Der Schmud ber Unschulb zieret, Ein lieblich schöner Blumentrang Mit vollem Recht gebühret.

Den Guten, ber — vollenbet gang — Bum himmel warb erhoben, Den front ber allerschönfte Rrang — Der Sternenfrang bort oben.

#### Der

# Blumenkrachtz.

Schauspiel in einem Aufzuge.

## Perfonen.

Fran von Birkenthal.
Rarl, ungefähr neun Jahre — thre Kinder.
Lotte, acht Jahre alt, 22 ihre Kinder.
Waldau, ein Jäger.
Frit, bessen Sohn, etwa zehn Jahre alt.
Dann den, ein hirtenmädchen von etwa zwölf Jahren.

(Der Schauplat stellt eine angenehme Balbgegend vor. Auf einer Seite des Bordergrundes steht eine große Eiche, in deren didem Stamme ein kleines längslicht rundes Gemälbe eingefügt ist, die heilige Margaretha vorstellend — etwa nach Raphaels berühmtem Gesmälbe, wovon es verschiedene Rupferstiche gibt; auf der andern Seite des Bordergrundes, doch etwas mehr zurück, ein Fels mit einem kleinen Brünnlein, das aus einer Röhre hervorquillt, und sich in ein Felsenbeden ergießt; im hintergrunde eine steinerne Bank, von blühenden Gesträuchen beschattet. In der Ferne können die Ruinen eines alten Schlosses sichtbar sonn, das über einen waldisgen hügel hervorragt.)

## Erfter Auftritt.

Waldau, der Jäger, und Frit deffen Sohn.

(Beibe grun gekleibet und mit Jagbgewehren.)

Jager, (tritt hervor und zeigt mit ausgestrecktem Arme auf die Giche.) hier ift ber Baum; noch febe ich aber nichts von einem Blumenkranze.

Frit, (ber nachkommt, auf ben Baum zuellt, und bas Gemalbe betrachtet.) Gi, bas ift ja ein recht schönes Bilb! In ber That eine liebliche, freundliche heilige. Wie heißt fie wohl?

Jager. Es ift die beilige Margaretha.

Frit. Aber ber Drache, ber fich ihr zu ben Füßen windet, ift boch fast zu gräßlich anzuschauen. Gibt's jest noch folche Ungeheuer auf Erden?

Jager. In einem gewiffen Sinne wohl. 3ch meine bie bofen Leibenschaften, bie noch größere Berwuftungen auf Erden anrichten konnen, als irgend ein folches Ungeheuer.

Fris. Es ift boch wundersam, wie die garte Jungfrau, ohne Furcht und Entfeten, mit frohlichem Angesichte und festem Tritte, über bas fürchterliche Ungeheuer wegschreitet. Die hatte Muth!

Jager. Den hat der Glaube immer, lieber Frit! Der fromme Glaube an Gott und an den himmel macht uns stark, alles Bose und alle Schreckniffe dieser Welt zu überwinden.

Frit. Warum halt denn biefe heilige Jungfrau wohl eine grune Palme in ber hand?

Jäger. Die Palme ist das Zeichen des Sieges über das Bose. Wer die bosen Begierden in seiner Bruft überwindet, ist ein größerer Deld, als jene Welteroberer, die sich von solchen Begierden besiegen lassen. Ihm gebührt daher mit Recht, anstatt des blutbespritten vergänglichen Lorbeers, die unbestedte, nie welfende Siegespalme.

Fris. Wer hat wohl bas fcone Gemalbe hies ber fegenilaffen?

Jager. Es ift eine alte Sage, bağ fich bier auf bies fem Plate einmal eine merkwurdige Geschichte zutrug.

Fris. Gine Geschichte! D, ergable fie mir boch, lieber Bater!

Jäger (lehnt seine Flinte an einen Baum und erzählt.) Es lebte einmal vor mehr als hundert Jaheren, ba drüben auf bem alten, nunmehr zerfallenen Schlosse, das du über jenem waldigen hügel hervorzragen siehst, ein frommes Fräulein. Diese ging alle Tage hier vorbei in die Kirche des nächsten Dorfes. Nach dem Gottesdienste besuchte sie die Hütten der Kranken und Armen, und theilte ihnen allerlei milde Gaben aus, die sie ihnen in einem Korbe, den sie am Arme trug, mitbrachte.

Frit. Das war ein frommes, gutherziges Fraulein! Benn es nur heut zu Tage mehrere bergleichen gabe!

Jäger. Eines Tags ging bas Fraulein wieder hier an biefer Siche, bie wohl über zweihundert Jahre alt sehn mag, vorbei — ba trappte ein grimmiger, ungeheuer großer Wolf aus dem Thale herauf, der bort an dem Brunnlein trinken wollte.

Frit, (fich furchtfam umfebend.) Bibt es jest noch Bolfe bier in ber Gegend?

Jäger. Jest nicht mehr. Sobalb ber Wolf bas Fräulein erblickte, sing er an schneller zu laufen, und kam mit funkelnden Augen ihr immer näher. Die fromme Jungfrau sah wohl, daß sie dem Wolfe nicht mehr entspringen könne. Sie flehte zu Gott um hulfe, und Gott erhörte sie auch. Er gab ihr ben Gebanken ein, wie sie sich retten könne. Ju ihren

Chr. v. Somib's Schriften. 18, Bbon. 2, Aufl.

Fugen lag, nicht ohne Gottes Leitung, eben ein grosper, rauber Felfenstein mit scharfen Eden. Diesen faste fie schnell mit beiben Sanben, bob ihn boch empor — und erwartete ben Wolf.

Frit. Mir fommt ein Schauber an! Sage boch gefdwind, wie es ausging.

Jäger. Da ber Wolf bem Fräulein ganz nahe war, und eben mit weit aufgesperrtem Rachen einen Sat machen wollte, um sie zu packen und zu zer= reißen — schleuberte sie aus allen Kräften ihm bas Felsenstück auf ben Kopf, und traf ihn so glücklich, baß ber Kopf zerschmettert ward, und bas Thier tobt zu Boden stürzte.

Frit. Gottlob, bag ber Wolf tobt ift! Mir war um bas gute Fraulein fehr bange.

Jäger. Zum Anbenken an biese Geschichte und aus Dankbarkeit gegen Gott ließen bie Aeltern des Kräuleins das kleine Täfelein an der Eiche befestigen, auf dem eine Heilige abgebildet ist, die im Bertrauen auf Gott auch einmal ein furchtbares Ungeheuer bestegt hat. Die Landleute in der Gegend halten das Bild auch jest, nach hundert Jahren, noch in Ehren, und wer von ihnen hier vorbei kommt, und das Bild erdlickt, wird im Bertrauen auf Gott gestärkt. Das kleine Gemälde war von Alter fast vergangen. Die jesige Besiserin des Schlosses aber, die Frau von Birkenthal, ließ es neu malen, und dort nicht weit von der Quelle die steinerne Bank andringen.

Fris. Diefes Bilb alfo fanbest bu fo fcon mit Blumen umgeben?

Jäger. Schon dreimal fand ich, als ich auf ber Jagd hieher kam, an dem Brünnlein dort meinen Durft zu löschen, das kleine Gemälbe mit dem schönsten Blumenkranze umwunden; recht als ware es in eine Rahme von Blumen gefaßt. Die Kränze waren so schön, daß man sie nicht schöner hätte malen können.

Frit. Gi! ba waren fie wohl aus recht prachti= gen Gartenblumen jusammen geflochten?

Jäger. O nein! Das eine Mal war ber Kranz von lauter Beilchen und Schlüffelblumchen so zierlich in einander gewunden, daß das Dunkelblaue und Hellzgelbe ganz unvergleichlich schon abwechselte. Der anzbere Kranz war bloß von zartem, gelblichgrunem Moose, allein so schon mit Bergismeinnicht-Blumchen geziert, als ware er mit kleinen blauen Sternlein besaet. Der britte Kranz war nur von grunen Cichenblättern, aber mit Maiblumchen besteckt, die sich auf dem grunen Grunde wie weiße Berlen ausnahmen.

Frit. Das muß schon gewesen senn! Ich hatte bie Kranze auch sehen mogen!

Sager. Ich ward auch fehr gerührt und empfand teine geringe Freude — allein nicht fo fast über bie schönen Blumenfranze, als über bie eble Seele, bie auf ben lieblichen Gedanken gekommen war, das Bilb bier mit Blumen zu zieren.

Fris. Gottlob, es gibt boch noch überall fromme

Gemuther! Es ift vermuthlich irgend ein hirtenkind, bas hier in ber waldigen Gegend bie Schafe ober bie Ziegen hütet. Ich bin recht neugierig, bas gute Rind kennen zu lernen.

Jäger. Nun, so habe jest wohl Acht; so wirst bu es balb sehen. Der alte, welfe Kranz, ber gestern am späten Abende, da Schafe und Ziegen längst ein= getrieben waren, noch hier hing, ist sicherlich erst diesen Morgen hinweg genommen worden, vermuthlich um einen frischen Kranz aufzuhängen, der, denke ich, nicht lange mehr ausbleiben wird. Ich gehe indessen über jenen hügel, um einem hirsche nachzuspüren. Ich somme auf dem Rückwege wieder hier vorbei, und hole bich hier ab. (Lächelnb:) Nun, gute Wache! (Er geht in das Dickicht.)

# 3weiter Auftritt.

### Frit.

(Er nimmt bas Gewehr, eine kleine Bogelflinte, auf bie Schulter, und schreitet auf und ab.)

Das ist das erste Mal, daß ich Schildwache stehe. Ich muß also trachten, meine Sache gut und mir Ehre zu machen. — (Ueberall umherblident.) Woaber sinde ich wohl ein geschicktes Plätchen, um mich ba zu verbergen und aufzulauren, wer das Bild hier mit Blumen umwinde. — Doch, halt, halt! — (Er

budt fich, um burch die Gesträuche zu bliden, und rebet etwas leiser.) Wenn mir recht ist, kommt bort Jesmand! — Ja, wahrhaftig, — allein kein hirtensmädchen, sondern ein zartes, schön geputtes Fraulein, mit einem ganzen Körbchen voll Blumen. Diese wird wohl die geschickte Kranzssechterin sehn. Nun habe ich die höchste Zeit, mich auf meinen Posten zu bez geben. Der grüne Busch dort soll mein Schilberhaus sehn! (Er geht im Militärschritte ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Lotte

(mit einem Blumenforbchen.)

Run habe ich Maienblumchen genug gepfluct! Unter biefen schonen Baum will ich mich in's zarte, grune Moos sepen, und vor Allem ein Strauschen für die liebe Mama binden. Während bieser fleinen Arbeit will ich mein Liedchen von den Maienblumchen fingen. (Sie singt:)

> Im stillen Thälchen Der Felsenschlucht, Die kaum ein Strählchen Der Sonn' besucht, Lebt, Blümchen, ihr Verborgen hier.

Wie aus ber Stödlein Saftreichem Grün, Die weißen Glödlein So schön aufblüh'n! — Wer euch erblick, Der steht entzückt.

O wohl nicht immer, Wo Ruhm und Bracht Im Sonnenschimmer Des Glüdes lacht, Füllt reine Luft Des Menschen Bruft.

Im Schoof' ber füßen Berborgenheit Sich felbst genießen Bringt Seligkeit. Wär', Blumchen, euch Mein Leben gleich!

### Bierter Auftritt.

#### Rarl. Lotte.

Rarl (fpringt mit einem Sate herein, und wirft seinen but zu ben Füßen seiner Schwester nieber.) Hab ich bich enblich einmal! Lange haft bu mich zum Besten gehabt. Jest sollst bu mir es aber mit bem Leben bezahlen.

Lotte, (bie erschrocken auffährt.) himmel, was soll bas senn? Bist bu mahnsinnig geworden? Du wirft mich ja nicht umbringen wollen?

Rarl. Dich umbringen, liebste Schwester! Wo benkst du hin? Da, ha, ha. Ich muß lachen. Ginen Schmetterling habe ich gefangen, und ben will ich jest anspießen. (Er nimmt ihn sorgfältig unter bem Oute hervor.) Da sieh, wie schön bas Burpurroth hier auf ben schwarzen Flügeln steht! Gib mir ein= mal eine Stecknabel her. Mach geschwind!

Lotte. Was für ein wilder, unbändiger Knabe bist du doch! Erst erschreckst du mich, daß ich zittere — und jest willst du das schöne, niedliche Thierchen ermorden. Das wäre eine schlechte Helbenthat! Sen boch nicht so grausam. — Aber, da kommt die Mama, die soll über beinen Gefangenen den Ausspruch thun.

# Fünfter Auftritt.

Frau von Birtenthal, Rarl, Lotte.

Frau v. B. (tommt spazirend mit einem Sonnenfchirm, beffen fie fich als eines Spazirstodes bebient.)

Rarl. Mama! Da hab' ich einen herrlichen Schmetterling gefangen. Sehen Sie ihn boch ein= mal an! Sehen Sie, wie schön! (Schmeichelnb und zutraulich.) Darf ich ihn nicht ausbewahren?

Frau v. B. Ihr fend mir ziemlich weit voraus geeilt, meine Rinder! Gut, daß wir uns hier bei

ber schönen Giche, bem Ziele unfere Spazirganges und ber Grenze unserer Besitzungen, wieber zusam= men finden. Ich bin etwas mube geworden, und muß mich vorerst seben. (Sie sett sich auf die steinerne Bank.) Nun laß mich beinen Schmetterling seben, Karl!

Karl. Da! Aber geben Sie doch recht Acht, daß Sie den garten, bunten Staub von den Flügelchen nicht abstreifen.

Frau v. B. hab' keine Sorge! O welche prachetige Farben! Betrachtet fie einmal recht, meine lieben Kinder! Seht da durch biefes Glas! (Sie nimmt ein Vergrößerungsglas, das zierlich in schwarzes Dorn gefaßt und mit einer kleinen Dandhabe versehen ist, aus dem Ribikul, gibt Lotten das Glas, und hält ihr den Schmetterling hin.)

Lotte, (burch bas Glas sehenb.) D wie schön! Bebes Stäubchen ist wie ein winzig kleines Blumen= blättchen gestaltet! Gines gleicht an Gestalt genau bem andern; aber bie Farben sind die verschiedensten und schönsten von der Welt. Da, Karl, betrachte sie auch! (Sie gibt ihm bas Glas.)

Rarl, (inbem er burch bas Glas fieht.) D prächtig! Das hatte ich nicht gebacht, baß ber bunte Staub, ber an ben Fingern hangen bleibt, wenn man einen Schmet= erling fangt, fo schon gebilbet sen. Und wie nett bie zarten, farbigen Staubchen, reihenweis gleich ben Dachziegeln, gelegt find! Welche niedlichen Ringchen, Streifchen und Ginfassungen sie bilben! Man kann

nichts Schöneres sehen! Es ift eine Art eingelegter Arbeit, aber unendlich feiner und zarter, als das rothe Kreuz und die Jahrzahl, die unser Nachbar mit neuen Ziegeln auf seinem alten braunen Dache eine gelegt bat.

Frau v. B. Und wenn wir taufend Schmetterlinge ber Art betrachten, so sind bei allen die Stäubchen genau so geordnet. Welche hand hat sie so zusammen gefügt? Wie groß ist Gott auch im Rleinsten — in diesen Stäubchen? — Und sollten wir diesen Schmetterling, dieses liebe, freundliche Geschöpf, das uns gleichsam als ein kleiner, geflügelter Bote die Größe Gottes verkundet, zerstören? Was meinst du, Karl? (Sie gibt ihm den Schmetterling.)

Karl. Wir wollen es nicht thun, liebste Mama! Und so (indem er den Schmetterling fliegen läßt:) lie= bes, fleines, munteres Thierchen, fliege denn fort, und freue dich der schönen Jahreszeit.

Fran v. B. Recht fo, lieber Karl! Bringe mir boch kunftig tein Sommervogelein oder Räferlein mehr um. Fangen magst bu sie immerhin, und Gottes Allmacht und Weisheit, seine Gute und Freundlich= feit daran bewundern; dann mußt du ihnen aber wie= ber die Freiheit schenken.

Lotte, (ihr die Maienblumchen reichenb.) Da habe ich Ihnen ein Sträußchen von Ihren Lieblingsblum= chen gepfluckt.

Frau v. B. D unvergleichlich! Es find bie erften,

bie ich in biesem Jahre sehe. Wie nett und niedlich biese kleinen, weißen Blumchen sind! Wie lieblich sie riechen! Zebes ist gleichsam eine kleine, weiße Schale voll süßer Gerüche. Das seinste Porzellan ist nichts bagegen. So können wir die Allmacht und Gute Gottes in Allem erblicken. (Indem sie das Sträußchen vor die Brust steckt.) Ich danke bir, liebe Lotte.

Karl. Wenn Sie es erlanben, fo will ich jest nach bem Bogelnestchen feben, bas ich neulich bort drunten in einem Dornstrauche fand. Bielleicht find die jungen Bogelchen bereits aus den bunten Cierchen ausgefrochen.

Lotte. Und mit Ihrer gutigen Erlanbniß, liebste Mama, werde ich mitgehen.

Frau v. B. Geht immerhin, meine lieben Kinber! Nur bleibt hübsch in dem kleinen blumigen Thalchen, und entfernt euch nicht weiter, als ihr die Siche hier seht — bamit ich euch nicht aus dem Auge verliere. Und du, Karl, thu' mir den kleinen Bögelein nichts zu Leib.

Rarl. O bei Leibe nicht; ich rühre fie nicht an. Rarl und Lotte geben in bas Gebufch.

### Gechster Auftritt.

Frau von Birfenthal.

Die Maiblumchen ba in bem Körbchen will ich vollends in Sträußchen binden! (Sie fügt sie in Sträußchen zusammen und blickt von Zeit zu Zeit in ber Begend umber.) In ber That ein febr angeneb= mer Ort! Dit Recht beißt biefes Blatchen bier gur iconen Gide. Ihre weit ausgebreiteten Aefte und Breige bilben ein grunes, ichattichtes Gewolbe! und ber grune garte Rafen umber ift mit gelben und rothen Blumchen gleichsam gestict, und wie ju einem Außteppiche ausgebreitet! Wie wohlthuend und lieb= lich ift diese Stille umber! - D wie banke ich Gott, bag ich jenen Begenben, in benen ber Rrieg wuthet, entronnen bin! Anftatt bes Betofes von Trommeln und bem Donner bes Befdutes, bes Durcheinander= Laufen und Jammern ber Menfchen, bort man bier nichts als bas Saufeln ber Frühlingelüfte in bem Laube, bas Blatichern ber Quelle, und ben Befang ber Bogel! Bas ift es boch Seliges um ben Frieben! Wir fonnen Gott fur biefe Wohlthat nicht genug banten. Gott wolle boch aller Welt Frieden geben! (Sie nimmt ihr Beftrid, geht ftridend zu ber Giche bin, und betrachtet bas Bemalbe.) Das fleine Bemalbe erhalt fich recht gut. Es ift nicht im Beringften befcabigt. Die Leute, fcheint es, haben Freude baran. Run wohl; es freut mich um fo mehr, baf ich es ernenern ließ. Moge ber Wanberer, nachbem er bort auf ber Bant in bem Schatten geruht, und fich bier an ber Quelle gelabt, immerbin einen anbachtigen Blid auf bas Bilb werfen, und einen frommen Bebanten mit auf ben Weg nehmen.

### Siebenter Auftritt.

Frau von Birfenthal. Fris.

Frau v. B. (indem fie bie Dand ausstreckt.) Da friecht ein Schneckchen; ich muß es hinweg nehmen, bamit es nicht über bas Bilb hinfrieche.

Frit, (tommt eilig aus dem Gebüsche hinter der Eiche hervor, und ruft:) So, gnädige Frau! Habe ich Sie ertappt? Sie hängen also die schönen Blu=menkränze hier auf?

Frau v. B. Was fällt dir ein, Knabe? 3ch weiß von keinen Blumentrangen.

Frit. Ei was, ba muß ja der Kranz hängen! (Er tritt weiter vor, und besieht die Borderseite der Eiche.) Wie, was, kein Kranz da? — In den Hänzden haben Sie auch keinen? — hier auf dem Boden liegt auch keiner? — haben Sie den Kranz unsichtbar gemacht? — Entweder verstehen Sie Sich auf das Zaubern — oder ich habe durch das dichte Gesträuch nicht recht gesehen.

Frau v. B. Das Lettere mag wohl fenn. Allein wie in aller Welt fommst du auf ben Ginfall, ich hatte einen Blumentrang-hier aufgehängt?

Frig. Wie? D, sehr natürlich. Schon breimal wurde bieses Bilb hier am Baume mit Blumen umfranzt, und ba muß ich nun auf höhern Befehl hier Schildwache stehen, um zu entdecken, wer bieses Kranze aufhange. Und ba ich nun zuerft das kleine Fraulein, und bann Sie mit Zusammenbinben ber Blumen beschäftigt sah, und Sie barauf Sich bem Baume naherten und ben Arm nach bem Bilbe baran ausstreckten
— wen andere konnte ich wegen der Blumenkranze
im Berbacht haben, als eben Sie, gnabige Frau?

Frau v. B. Wem find boch bie Blumenkranze so zuwider, bag er dir befahl, bewaffnet hier Wache zu halten, damit Niemand einen Kranz hier aufhänge?

Frit. Ah, so war der Befehl nicht gemeint. Mein Bater, der hier im Walde Jäger ist, war viel= mehr sehr erfreut, das kleine liebliche Bild hier so schön mit Blumen geziert zu sehen. Wir vermuthe= ten, ein hirtenknabe oder ein hirtenmädchen habe die Kränze aufgehängt, und da wünschte denn mein Bater, ein so frommes, gutes Kind kennen zu lernen. Deß= halb hieß er mich wohl Acht haben, um das Kind zu entdecken.

Frau v. B. Ah so! Das ist etwas Anders. Jeht begreife ich Alles. Der Einfall des Rindes, das kleine Bild- mit Blumen zu umkränzen, zeigt von einer sansten, frommen Seele. Ich selbst bin sehr neugierig, ein so gutes Kind zu sehen. Ich werde beshalb noch etwas länger hier verweilen, wiewohl die Sonne bereits sehr heiß scheint. (Sie sucht im Ribitül, und blidt dann auf dem Boden umher.) Ze, jeht habe ich auf dem Kußwege vom Schlosse hieher mein weißes Taschentuch verloren, und kann mir nicht einmal den Schweiß abwischen. Sep doch so gut,

fuch es mir. Ich gebe bir ein gutes Trintgelb, wenn bu es mir bringeft. Willft bu?

Frit. Je nun, um etwas zu verbienen, recht gerne. Frau v. B. So — nur beswegen? Das ist nicht schön. So jung — und so eigennütig!

Frit. Ach, mir ware es gar nicht um bas Gelb! Ich wollte bas Tuch auch gerne umfonst holen. Allein mein Vater ist fo arm! 3ch werbe bas Gelb ihm geben.

Frau v. B. Urm? (3hm mit bem Finger brohenb.) Rleiner, Rleiner! Rebest bu auch die Wahrheit? Da bein Bater in diesem ansehnlichen Forste fürstlicher Jäger ift, so fann er unmöglich so burftig sehn, baß ihm an etlichen Kreuzern etwas gelegen sehn könnte.

Frit, (bie Dand auf die Brust legend.) Auf Ehre—
mein Bater ist sehr arm. Ihnen darf ich es im Ber=
trauen schon sagen, da Sie eine so gute, freundliche
Frau sind. Sehen Sie! mein Bater war nicht von
jeher Jäger. Er kam durch den Krieg um sein gan=
zes Bermögen. Er mußte sein Baterland, das in
feindliche Gewalt siel, verlassen, diente als Ofsizier
gegen den Feind, und ward verwundet. Ein gutherzi=
ger Landmann, der zunächst dem Schlachtselbe wohnte,
allein selbst nicht Biel zum Besten hatte, nahm ihn
in seine Wohnung auf; sonst bekümmerte sich, wie
es denn im Kriege geht, kein Mensch weiter um ihn.
Da gerieth denn mein Bater in sehr traurige Um=
stände. Indeß kam es doch noch etwas besser. Er
liebte von Jugend auf die Jagd, und versteht sie sehr

gut. Da verschaffte ein guter Freund, ben er gefunben, ihm biesen Jägerdienst. Allein ber alte Jäger, ber nicht so fast wegen Alters, als wegen Kranklichkeit seinem Dienste nicht mehr recht vorstehen konnte, lebt noch, und erhielt die Weisung, die Hälfte des Einkommens an meinen Bater abzutreten; mein Bater aber bekam die schriftliche Zusicherung, nach dem Tode bes alten Mannes den Dienst mit dem ganzen Ginkommen zu erhalten.

Frau v. B. Run — und ba ift beinem Bater bie Salfte bes Ginkommens nicht genug?

Frit. Sie irren! So klein dieses halbe Einstommen ift, so läßt sich zur Noth doch davon leben. Meinem Bater war es nur um den guten alten Mann sehr leid, dem der Verlust seiner halben Besoldung sehr schwer siel, weil er nun keinen guten Taback mehr rauchen, und gar keinen Wein mehr trinken durfte. Indeß überließ mein Bater ihm noch so manschen Vortheil, daß der redliche Alte vollkommen zufrieden ist, und Alles auf meinen Vater hält. Allein seit einiger Zeit besserte sich die Gesundheit des alten Jägers so sehr, daß er jest wieder so rüstig ist, als je, und seinem Dienste wohl noch zehn Jahre ohne einen Gehülfen vorstehen kann.

Frau v. B. (ihn ausforschenb.) Run, und ba wird es beinem Bater wohl zu lange, die ganze Befolbung zu erhalten?

Brit, (mit Gifer.) Rein, gewiß nicht. Dein

Bater ist zu gut, als daß er dem guten Manne, der für jest keines Gehülfen mehr bedarf, weiters zur Last fallen wollte. Er freute sich über die herstels lung eines so treuen, fürstlichen Dieners von herzen, und hat, ohne es ihm vorher zu sagen, ein Gesuch an das Oberforstamt um Entlassung eingereicht. Der alte Förster war, als er davon hörte, sehr bestürzt. Mein Bater aber versicherte ihn, daß er Aussichten habe, anderswo Brod zu sinden. Allein diese Aussschen sichten sind noch im weiten Felde, und mein Bater schilderte sie nur als etwas näher, um den braven Mann zu beruhigen. Sie sehen aber daraus wohl, daß mein Bater nichts Ueberssüssiges haben könne.

Frau v. B. Dein Bater hat eine recht eble, großmuthige Denkungeart; ba ift er reicher, ale hatte er Schake von Golb und Silber!

Fris. Richt mahr! O er ist ber beste Mann von ber Welt. — Doch jest muß ich das Tuch holen, sonst mochte es ein Anderer zu sich nehmen. Geben Sie aber inbeg boch wohl Acht, wer einen Blumen= tranz bringe.

Frau v. B. (ladelnb.) 3ch werbe beine Stelle vertreten, und anflatt beiner Bache fteben.

Frit. Run, das heißt einmal gut folbatifch gefprochen. Wollen Sie nicht auch mein Bewehr auf die Schulter nehmen?

Frau v. B. O nicht boch! Mit bem bleibe mir vom halfe.

Frit. So will ich es inbeffen hieber an ben Belfen lehnen. Saben Sie aber Acht barauf, baß es nicht gestohlen werbe. (Er fpringt eilig fort.)

### Achter Auftritt.

Frau von Birfenthal.

Ein munterer, lieber, treuherziger Rnabe! Und sein Bater muß ein sehr ebler Mann seyn! Wie bestauere ich sie, daß es ihnen so hart geht! Wie viele Unglückliche hat doch der Krieg gemacht! Wo ich nur hinkam, traf ich Menschen, die durch ihn gelitten haben. Ach, wer doch reich genug ware, Allen zu helfen! — Doch horch, ich höre Jemanden kommen! — (Sie blickt durch die Gesträuche.) Wirklich, dort kommt ein hirtenmädchen. Ein recht holdes, liebsliches Kind, das einen herrlichen Blumenkranz in der Dand trägt. Zeht muß ich mich schon ein wenig zurück ziehen. (Sie geht in das Gebüsch.)

#### Meunter Auftritt.

Bannden, bas hirtenmabden.

(Sie ift etwas schäferlich gefleibet, hat einen Strothut auf, ein Bunbelchen auf bem Ruden, einen hirtenftab in ber einen Danb, und in ber anbern einen Blumenkrang.)

Chr. v. Schmib's Schriften, 18. Bbon. 2. Aufl.

So ist es benn heute das lette Mal, daß ich hieher komme an dieses trauliche Plätchen, das mir immer das liebste war im ganzen Gebirg! D wie vergnügt, wie selig war ich oft, wenn ich so unter diesem schattigen Baume saß, meine Schässein da auf dem grünen Rasen grasten, und dort an dem klaren Quellchen ihren Durst stillten! Sie sind nun verkauft, die guten Thierchen! Ach, ich mußte weinen, als man sie fort trieb. Ich bin meines Dienstes entlassen, und muß nun auch fort! Es ist mir wohl recht schwer um das Herz! Ich schebe von dieser Gegend, dieser Eiche, dieser Quelle so hart, wie von lieben, theueren Kreundinnen!

(Sie legt Bündelchen und hirtenstad auf die Erde.) Ach, ich bin nun wohl ein recht armes, verlassens Mädchen! Dieses kleine Bündelein hier enthält mein ganzes Vermögen; sonst habe ich von der Welt nichts. Dieser Stad ist meine einzige Stütz; ich habe keinen Menschen, an den ich mich halten könnte. Dennoch will ich nicht traurig und kleinmuthig seyn. Der liebe Gott hat ja himmel und Erde in ihrer Frühlingspracht auch für mich erschaffen. Die Frühlingssonne scheint mir an diesem liedlichen Morgen so hell und freundlich, als der Kaiserin; Laub und Gras, Blüthen und Blumen grünen und blüben und duften für mich so liedlich, als für sie — und so bin ich ja reich genug.

(Sie blidt anbachtig jum himmel und faltet bie

Danbe.) Ja, Du lieber Bater im himmel, Du sorgest für alle Deine Geschöpfe auf Erben. Du lässest jedes Bögelein, das da oben auf den Zweigen hüpft, sein Körnlein finden; Du gibst jedem Blümchen, das hier zu meinen Füßen blüht, sein Tröpflein Thau, baran es sich erquicke; Du kleibest den bunten Distelssinken da auf dem Zweige über mir, und die blauen, gelben und rothen Blümchen hier zu meinen Füßen schoner, als in Sammet und Seide. Du wirst es auch mir nie an Speise und Trank und Kleidung sehlen lassen. Und so will ich denn getrost und frohen Muthes sein.

(Indem fie ben Blumentrang betrachtet, bie Blumen bie und ba mehr in Ordnung bringt, und ben Rrang um bas Bilb an bem Baume befestigt.) Und nun will ich noch zum letten Male bas fleine liebliche Bild bier am Baume mit Blumen umfrangen. uralter Zeit ber ift biefer ftille, einsame Ort bier ber Andacht gewidmet. Der Anblick eines fo anmuthigen Bilbes in biefem ftillen einfamen Balbe ift febr ge= ichidt, bas berg zum himmel zu erheben. D wie oft babe ich biefe belbenmuthige Jungfrau, bie mit ber Palme in ber Sand bas gräßliche Ungeheuer flegreich unter bie Fuge tritt, mit froher Rührung betrachtet! Sie fen mein Borbilb. Man fagte mir, ein Madchen fen in diefer Welt vielen Befahren aus= gefett; Die Berführung fen noch ein fürchterlicheres Ungebeuer, als ber Drache hier, wiewohl von feinem fo fürchterlichen, sondern manchmal von sehr reizenbem Aussehen. Darum, Du lieber Gott, stehe Du mir bei, daß auch ich jede Berführung überwinde, und einst jene Siegespalme dort oben erringe! D wenn nur dies geschieht, wenn ich nur einmal droben in unserm himmlischen Baterlande ein Plätchen finde, dann ist es einerlei, wie es mir in diesem Bilgerleben auf Erden noch ergehen wird.

(Gie tritt zu ihrem Reifegerathe, und lagt fich mit jum Simmel gefalteten Banben auf ein Rnie nieber.) Und nun, lieber Bater im himmel! bevor ich meine fleine Burbe bier wieder aufnehme, und meinen Reife= ftab ergreife, bante ich Dir noch fur alle Deine Boblthaten, bie ich in biefer Begend genoß - fur jeben fconen Fruhlingemorgen, ber mir Deine Freundlich= feit verfundete; fur ben Schatten biefes Baumes, ber am beißen Mittage mich fühlte; fur jeden erfrifchen= ben Trant aus jener Quelle, ber mich im Durfte labte; für jebe Blume, bie mich mit ihrem Boblgeruche erquidte! D fen Du, lieber, guter Gott, ferner mit mir! Ja, Deinem Schute übergebe ich mich gang. Lag mich anderswo ein friedliches Platden finden, wo ich Dir bienen fann! Lag mich gute Menschen finden, die Dich tennen und lieben, und fich über mich, armes Rind, erbarmen. (Sie fcweigt eine Beile, trodnet mit ihrem Safdentuche fich bie Mugen, und will Stab und Bunbel nehmen, um weiter au geben.)

### Behnter Auftritt.

Frau von Birtenthal. Sannden.

Frau v. B. (sehr freundlich.) Gruß bich Gott, liebe Kleine! Du haft ja da einen unvergleichlich schönen Blumentranz geflochten. Du bist recht gesichtet und recht fromm!

hannchen. Ach, ber Kranz will nicht viel fagen. Meine Mutter heißt Margaretha. Dieses Bilb ift mir beghalb zweifach lieb. So oft ich hicher kam, bachte ich an die liebe, gute Mutter — und bekränzte bann bas Bilb so mit Blumen.

Frau v. B. Run, das ift schon. Du bift nicht nur ein frommes Mädchen; du bift auch eine gute Tochter. Aber warum bift du benn so traurig? — Du hast geweint; die Thranen stehen dir noch auf ben Wangen!

Hannchen. Ich hütete ba brüben auf bem Schafshofe, ber zu dem Schloßgute gehört, die Schafe. Zest
hat man fie aber verkauft, und mich meines Dienstes
entlassen. Run, ich fann mich nicht beklagen; ich
bekam mehr, als ich verdiente. Guer Gnaden ließen
mir den ganzen Jahreslohn ausbezahlen. Allein, nun
soll ich fort, und weiß nicht, wo ich einen andern
Dienst bekommen werde.

Frau v. B. Ach, Du mein Gott! Es ist mir recht leib, baß ich bir, bu gutes Mabchen, ohne bich je gesehen zu haben, Thranen auspreßte. Ich fanb bei ber Uebernahme meines Landgutes allerlei Berbesserungen nöthig. Ich ließ die wenigen Schafe, 
bie nicht von der besten Art sind, verkaufen, um 
spanische Schafe anzuschaffen, wozu mir ein besonders 
geschickter Schäfer empfohlen ward. Und so entließ 
ich dich benn. Allein, ich wußte nicht, daß du ein 
so gutes, frommes Rind senest, und daß es dir so 
schwer werde, einen andern Dienst zu sinden. Doch 
sen getrost, und laß dir deine Thränen abtrocknen. 
(Sie nimmt Hannchens Taschentuch, und trocknet ihr 
mit mütterlicher Zärtlichkeit die Thränen ab.) Du sollst 
nun nicht fort; du sollst bei mir bleiben. Ich will 
bafür sorgen, dich auf meinem Gute auf eine andere 
Weise zu beschäftigen.

Sannchen. Ach, gnabige Frau! Wie gutig find Sie gegen ein armes Maochen. — Ihre Gute geht mir so zu herzen, bag ich nur weinen, und Gott für seine vaterliche Fürsorge banten fann. Gott hat heute Ihre Tritte bieber gelenkt!

Frau v. B. Ja, da haft du vollkommen Recht! Aber fage mir boch —

#### Gilfter Auftritt.

Frit. Borige.

Frit (fommt gesprungen.) Da hab ich bas Tuch! (Er bleibt mit weit ausgestreckten Armen erstaunt stehen — bas Tuch fällt ihm aus ber Dand, und er ruft mit einem Schrei bes Erstaunens:) Gott im himmel, Schwefter, bu? — Ach! (auf bie Brust beutenb) bie Freude hat mich so erschreckt, daß ich fast nicht mehr athmen kann!

Sannchen (auch im freudigen Erstaunen laut aufrufend:) Frit! — Du! — Ach Gott, wie unerwartet! — Lebt ber Bater noch?

Brit. Ja, er ift Jäger bahier; er wohnt eine Stunde von hier im Balbe.

Hannden. Ach, ber gute, freundliche Mann, ber mir neulich im Walbe begegnete, als ich eben ein verlornes Lämmchen suchte! Er half es mir suchen, und ruhte nicht, bis wir es gefunden hatten. Er zeigte mir noch den fürzesten Weg aus dem Walbe. Ach, ich schied von ihm, ohne ihn zu erkennen! Ift es denn aber möglich, daß er es sep?

Fris. Zweifle nicht; es ist gewiß so. D wie wird er fich freuen! D wie vielen Kummer hatte er um bich! (Sie bei ber hand nehmenb.) D fomm, tomm eilends zu ihm!

Frau v. B. Meine guten, lieben Rinder, verziehet noch ein wenig! Ich bin so erstaunt, als ihr, und nehme an eurem unvermutheten Wiedersinden den herzlichsten Antheil. Allein sagt mir boch, wie es komme, daß der Bater seine Tochter nicht kannte, baß ihr Beide aber einander sogleich auf den ersten Blid als Bruder und Schwester wieder erkannt habt?

Aris. Das tommt baber, bag ber Bater meine Schwester feit feche Sahren nicht mehr gefeben bat. und bag es noch fein Sahr ift, bag ich fie bas lette Mal fab. Es ging nemlich fo: Mein Bater murbe. wie ich Ihnen bereits fagte, burch ben Rrieg aus bem Lande vertrieben. Damale brachte er une zwei Beschwifter zu feiner Schwester, Die in einem ent= fernten Dorfe ein Landhaus bewohnte, und uns febr liebreich aufnahm. Wir lebten ba vier bis funf Jahre febr gludlich; benn bort fannte man ben Rrieg nur bom Borenfagen. Allein nun tam ber Reind auch in jene Begenb. Die gute Tante verlor burch ben Rrieg ibr ganges Bermogen, und ift gulett por Sam= mer gestorben. Der Rachbar, ein gar guter, from= mer Mann, ber aber burch ben Rrieg auch um fein Bermogen gefommen war, nabm mich zu fich; meine Schwester bier brachte er bei feiner eigenen Schwester unter, bie einige Deilen weit von ihm entfernt wohnte und einen bubiden Bauernhof befag. Als nun mein Bater ben Jagerbienft erhalten, und balb barauf ver= nommen hatte, daß bie Reinde aus jener Begend, wo wir Rinder lebten, meggezogen waren, fo eilte er fo= gleich babin, une aufzusuchen. Dich fand er richtig; allein von meiner Schwester bier borten wir nichts Der Bauernhof, wo man fie hingebracht hatte, war vom Feinde abgebrannt, und niemand fonnte une fagen, wo unfer Sannden bingetommen fen.

Frau r. B., (zu Sannchen.) Run, und wo haft

benn bu inbeffen bich aufgehalten, und wie bift bu. bieber auf mein Schlofigut getommen?

Sannchen. Die Bauerin, ju ber ich gebracht worben, mar febr gut und liebreich; allein fie batte einen außerst fargen Mann. Er fab mich gleich An= fange mit icheelen Augen an. Indeß mußte ich ibm feine Biegen buten, und fo ließ er mich fo gur Roth mit hinkommen. Als ber Reind naber rudte, ichaffte ber Bauer beinahe all fein Bieb ab, weil er fürchtete, ber Reind mochte es ibm nehmen. Da er nun feine hirtin mehr brauchte, fo fchidte er mich fort. Alle Borftellungen ber Bauerin, alle meine Thranen halfen nichts. Er fagte, er tonne bei ben harten Rriege= zeiten bas Brob für feine eigenen Rinber nicht mehr auftreiben; er brauche fein frembes Rind, bas es ihnen verzehren belfe. 3ch ging und wollte wieber Allein icon famen mir ju meinem Bruber reifen. auf bem Wege babin viele Leute entgegen, bie fich por bem Reinde fluchteten. Sie wehrten mir ab, weiter pormarts zu geben, weil ich fonft unter bie feinblichen Beere gerathen wurde. 3ch fehrte alfo wieber um, ohne zu miffen, wohin ich mich wenden follte. Doch ein freundlicher Bauersmann batte Mitleid mit mir, und nahm mich auf eine Beit ale hirtenmab= den an. Endlich gelang es ibm, mich bieber gu bringen auf bas Schloggut.

Frau v. B. Ach ihr guten Rinder, wie tief ruhrt mich eure Geschichte! Auch ich habe, außer ben

zwei Kindern, die bei mir leben, noch zwei Kinder, von denen ich burch ben Krieg getrennt wurde! (Sie hält ihr weißes Tuch vor die Augen.) Leiber habe ich schon seit Jahren nichts mehr von ihnen gehört!

Frit. Aber jest fomm, Johanna, fomm jum Bater! Sannchen. Run ja, wenn die gnabige Frau es erlauben, fo will ich jest mit bir geben, lieber Frit!

Frau v. B. Wie? — Was? — Johanna beißest bu, und bn heißest Fris. Ach Gott, das find die theuren Namen meines Sobnes und meiner Tochter, von benen ich euch eben jest sagte. Welsches seltsame Zusammentreffen! — D sag mir, liebes Mädchen, sagtest du nicht vorbin, beine Mutter heiße Margaretha?

Sannchen. Ja, Margaretha! — Ich erinnere mich wohl noch, wie freundlich und liebreich sie war, und wie sie weinte, und und füßte, als sie von mir und von Fris Abschied nahm, und und zu dem Bater in die Kutsche hob. — Aber wie wird Ihnen, gnasige Frau? Mein Gott, Sie bleichen ja ganz ab!

Frau v. B. Margaretha heiße ich auch! Ach Gott, welche Ahnungen zuden gleich Bliten durch meine Seele! D redet, liebe Kinder! Was wist ihr noch von eurer Mutter? Habt ihr noch mehr Geschwister? Wie heißen sie? Wie alt sind sie? D redet, redet!

Sannden. Als unfere guten Meltern fich wegen bes Rrieges flüchten mußten, brachte ber Bater uns

zwei altere Geschwister zu seiner Schwester Meline; bie Mutter und die zwei kleinen Kinder aber kamen zu dem Onkel Theodor. Seit der Zeit haben wir von Mutter und Geschwistern nichts mehr vernom=men, weil jene Länder von den feindlichen Kriegs=heeren besetzt sind.

Frit. Unfere zwei fleineren Geschwifter heißen Rarl und Lotte, unfer Bater aber Ferdinand von Balbau.

Frau v. B., (laut rufend und reichliche Thränen vergießend.) D Gott, nun ift mir Alles flar! Alles trifft auf's genaucste zu. Ach, meine Knie tragen mich nicht mehr; der Freudenschrecken hemmt mir den Athem. D Johanna — o Frit — thr send wahrhaftig meine Kinder! Ich — ich bin eure Mutter! —

Frit (höchst erstaunt.) Sie - Sie, gnabige Frau, Sie follten unsere Mutter fenn!

Sannchen, (bie Sanbe faltenb.) Ach, Du guter Gott, ift es möglich! -

Frau v. B. (eilt mit wankendem Tritte, als wollte sie umsinken, zur Bank, sest sich, und ruft dann mit weit offenen Armen.) D du liebe — liebe Johanna, komm, o komm in meine Arme! O mein lieber Fritz — laß dich umfassen! O meine geliebten Kinder, so habe ich euch denn wieder! (Sie blickt, indem sie mit den Armen Beide umfast hält, zum himmel.) D Gott — Gott — wie glücklich machest Du mich! Die Thränen lassen mich nicht mehr reden. Nimm diese Thränen anstatt des Dankes!

.. Sannchen, (fich ble Thranen trodnend.) Ich weiß nicht, wache ober traume ich! Erft noch so verlaffen und jest in ben Armen einer so liebevollen Mutter!

Frit (freudig.) Gi was, traumen? Freilich wachst bu! Freilich ift Alles fo! Alle feche Ramen konnen nicht von ungefähr fo zutreffen.

Frau v. B. Ja, meine geliebten, wiedergefundenen Kinder — es ist wirklich, wirklich so! Je mehr
ich euch betrachte, je beutlicher erkenne ich eure mir
so werthen Gesichtszüge — beine Stirne, beine freundlichen Augen, liebe Johanna — beine Augen, beinen
Mund, lieber Frit! D ich habe keinen Zweifel mehr.
— Ihr send, seit ich euch bas lette Mal gesehen habe,
sehr groß geworden! Ihr seht auch sehr gesund und
blühend aus. D Iohanna, gleich bein erster Anblick
rührte mich wundersam; mein Herz ward mächtig zu
bir hingezogen. Allein die dunkeln Erinnerungen,
bie in mir erwachten, wurden mir erst nach und nach
klar. D wie hätte ich mir ein so großes, so unerwartetes Glück als so nabe benken können!

Frit. D liebste Mutter, laffen Sie mich lod! Ich will eilenbs zum Bater, und ihm bie Freudennachricht bringen.

Frau v. B. O warte noch einen Augenblick, lieber Frig! Ich und Johanna gehen mit dir. Noch vermag ich es aber nicht; noch beben mir alle Glieber. Auch muß ich erst Karl und Lotte rufen, die ba unten im Thale sind.

Fris. Denen will ich rufen. (Er geht schnell einige Schritte gegen bas Gebusch, blickt in die Ferne und ruft laut:) Rarl! — Lotte! — Rommt — geschwind! Guer Bruzber und Gure Schwester sind ba! — Ich sehe fle schon kommen. Karl springt, was er kann, und Lotte kommt auch eilig, aber boch etwas langsamer nach.

Sannchen. Go find benn bas holbe Fraulein und ber feine junge herr meine Geschwister! D Gott, welche Kreube!

Frit. Aber ich habe boch noch einen Zweifel, liebste Mutter. Der Bater heißt ja Walbau, Sie aber heißen von Birkenthal. Wie kommt nun bad?

Frau v. B. O sehr natürlich, lieber Frit! Da mein Bruder, euer guter Onkel Theodor, den schönen Ebelsit Birkenthal für uns gekauft hat, so schreiben wir uns nun Alle nicht bloß von Waldau, das uns von dem Feinde entriffen worden, sondern auch von Birkenthal. Gott, der uns Waldau genommen hat, gab uns dafür Birkenthal. Sein Name sen gebenedeit!

# 3wölfter Auftritt.

# Rarl. Borige.

Frit, (auf Rarl zueilend.) Gruß bich Gott, liesber Bruder!

Rarl, (fehr befrembet.) Was? Bruber? 3ch wußte nicht, wo ich Bruberschaft mit bir gemacht hatte.

Rris. Ach, ich meine teine folde Bruberichaft,

bie man fich beim Weine gutrinkt. Ich bin bein wahrer, wirklicher Bruber. (Er will ihn umarmen.)

Rarl. Richt fo vertraut, wenn ich bitten barf, Jägertnabe! 3ch bin ein junger Berr von Birtenthal.

Frit. Das bin ich ben Augenblick auch geworsten. Du bist mein Bruber Karl. O wie freue ich mich, bich zu finden. Freue bich boch auch, Karl, steh' nicht so hölzern ba.

Rarl. Und was fagen benn Sie bazu liebste Mama? Ift ber fleine Jager auch recht bei Sinnen?

Frau v. B. Ja, lieber Karl; es ist so, wie er sagt. Er ist bein Bruber Fris, von dem wir so oft redeten. Ein trefflicher Anabe!

Karl. Aber wie um bes himmelswillen wird benn aus bem kleinen Jägersfrieder, wie ihn die Bauernstnaben nennen, auf einmal ein junger herr von Birstenthal, und ein Bruder von mir? Erst vorgestern haben Sie ihm einen hasen abgekauft; da fiel Ihnen aber nichts bergleichen ein, und ihm auch nicht. Wie sind Sie benn auf den Gedanken gekommen, daß er mein Bruder und Ihr Sohn seyn soll?

Frau v. B. Das follft bu Alles horen. Genug, baß es fo ift. Beig' ihn nun auch willfommen.

Rarl. Run benn, auf bas Wort meiner lieben Mama bin, will ich es glauben. Sen mir benn, lieber Bruder Frit, von herzen willsommen. (Er umarmt ihn.) Du bift ein flinker, frohlicher Knabe; es freut mich, dich Bruder zu nennen. Wir werden Chre von dir haben! Frit. Ja, liebfter Karl, lag und herzensbrüber — und von herzen gute Knaben senn, so werden wir vor Gott und vor aller Welt Ehre davon haben.

Frau v. B. Und fieb, lieber Rarl, biefes bolbe, fanfte Mabden ift beine Schwester Johanna.

Rarl, (vor Erstaunen einen Schritt zurücktretend.) Das hirtenmadchen hier, bas bort drüben am Eichberge die Schafe hutete? Rein, das heißt ben Scherz zu weit getrieben. (Indem er fich zutraulich ber Mutter nähert, und sie bei ber hand nimmt.) Nicht wahr, liebe Mama, Sie wollen mich nur zum Besten haben?

Frau v. B. Nein, Karl, ich scherze nicht. Sieh meine Thranen und glaube beiner Mutter: Sie ift beine Schwester.

Rarl. Aber ich begreife gar nicht, wie bas mog= lich ift; ich fann es also auch nicht glauben.

Frau v. B. O mein lieber Karl! Es gibt gar viele Dinge in ber Welt, die und, wenn wir nicht alle Umftande wiffen, unbegreiflich und wibersprechend scheinen. Sie find aber doch wahr, und wir wurden unvernunftig handeln, wenn wir bloß deswegen, weil wir sie nicht begreifen, sie nicht glauben wollten.

Rarl. Ich glaube Ihnen, liebe Mama, und reiche bir beghalb, liebe Schwester Johanna, bruder- lich bie hand.

# Dreizehnter Auftritt.

Lotte. Borige.

Lotte. Je, mas gibt es benn bier?

Sannchen, (auf fie zueilend und fie umarmenb.) D liebstes Fraulein! - Sie find meine Schwefter.

D wie felig bin ich, eine fo liebe Schwefter gu haben!

Lotte. Was fallt bir ein? — Du — meine Schwester? Das mare feltsam! Meine Schwester ift ein abeliges Fraulein, fein so armes Mabchen in einem solden bauerischen Auguge.

Frau v. B. Wundre dich, wie du willft, liebe Lotte. Es ist nicht anders; die Kleider machen es nicht aus. Sie ist beine Schwester, eine fromme, gute, liebenswürdige Schwester — unsre verlorne Johanna! Während du bei beiner Mutter im Glücke lebtest, irrte sie, durch harte Schicksale von Bater und Mutter getrennt, in der weiten Welt umher, mußte ihr Brod unter fremden Menschen erwerben und Vieles leiben. Sie blieb aber fromm und gut, und Gott ergeben. Sie verdient mehr Achtung, als du. Freue dich also beiner bessern Schwester.

Lotte, (Johannen freudig und herzlich umarmend.) D du liebe, gute Johanna, so hast du denn so Biesles ausstehen muffen. Wie bedauere ich dich! Aber sein getrost und freue dich! Du bekommst es jett besser; du bleibst jett für immer bei uns. Der Onkel hat uns das schöne Schloß dort mit dem prächtigen

Sarten und ben vielen Sutern geschenkt. Das gehört nun auch bir, so gut wie uns. Dort wollen wir recht vergnügt mit einander leben. O wie lieb will ich dich haben! — Mit Freuden will ich Alles, was ich habe, mit bir theilen!

Frau v. B. Recht so, meine gute Lotte; es freut mich, daß du gegen beine Schwester so liebreich bist, und dich ihrer so freuest. Es wartet aber noch eine andere Freude auf dich. (Ihr ben Fris vorstellend.) Sieh, der kleine, fröhliche Jäger da ist bein Bruber Fris.

Lotte. Mein Bruder? Ach das ift mir boch fast zu viel, als daß ich es sogleich glauben könnte. Das sind ja wunderbare, seltsame Geschichten! Aber weil Sie mir es sagen, liebe Mama, so glaube ich es bennoch. Gruß bich Gott, lieber Bruder Fris!

Frit. O mein liebes Fraulein — wie freundlich und liebreich find Sie! Wie freue ich mich, daß Sie unsere Lotte find. O welche Freude wird der Bater haben!

Frau v. B., (indem sie aussteht.) Ja, er wird eine große Freude haben; das sagt mir meine eigene Freude. (Mit einer Dand Johanna, neben der Karl steht, mit der andern Frit, neben dem Lotte steht, bei der Dand sassenden.) Ich fühle mich unaussprechlich glücklich, mich nach so langer Zeit wieder in der Mitte meiner vier Kinder zu sehen. Und so von euch, meinen lieben Kindern, umgeben, will ich jeht zu eurem Bater, meinem innig geliebten Gemahl, eilen!

Chr. v. Somib's Schriften. 18. Bbon. 2. Auft.

# Bierzehnter Auftritt.

# Balbau. Borige.

Frit, (in ben Balb zeigenb.) Dort fommt ber Bater!

Balbau (tritt fo ein, bag ihm guerft ber Gichbaum mit bem umfranzten Gemalbe in bas Auge fallt.) Ah, ba ift ja ber schonfte Blumenfranz.

Sannchen, (mit offenen Armen und lautem Freubenausrufe auf ihn zueilend.) Bater! Bater! Grug bich Gott! Ich bin Johanna, beine verlorne Tochter.

Balbau (erstaunt und verwundert.) Du? Mein Gott, mare es möglich!

Frig. Ja, Bater! Gewiß, fie ift's. Ich erkannte fle ben erften Augenblick, ba ich fie fah, und fie hat mich auch fogleich wieber erkannt. Sie hat ben schönen Blumenkranz bort aufgehängt.

Balbau, (betrachtet Johanna erst mit starren Bliden, bann mit sich erheiternbem Angesichte.) Ich glaube, beine geliebten Züge wieder zu erkennen. Ach, wenn du es wirklich bist, welche wunderbare Schickung Gottes!

Lotte, (eilt auf ihn zu, und hängt fich ihm an ben Arm.) Bater! Bliden Sie mich boch auch an. 3ch bin ja auch Ihre Tochter — Ihre Lotte!

Rarl, (ihn bei bem anbern Arme faffent.) Und ich bin Frigens Bruder - 3hr Sohn Rarl.

Waldau. Ach, meine Rinder! Wenn ihr es je fend,

so sepb ihr sehr schon herangewachsen. Allein ich traue meinen Augen faum. Wer kann mich überzeugen?

Fray v. B. Ferbinand!

Malbau, (ber sie jest erst erblidt.) Margaretha! (Er will auf sie zusturzen, kann aber nicht vor den Kindern, die ihn umringt und umfast halten, und stredt beide hande nach ihr aus.) Nein, das ist der Seligsteit zu viel für Einen Augenblick — die Mutter und brei Kinder auf Ein Mal wieder zu sinden! Ich unterliege dieser Fülle von Freude; die Empfindung macht mich sprachlos!

Frau v. B., (nahert fich ihm.) O mein innigst geliebter, mein bester Gemahl!

Balban, (umfaßt sie mit einem Arme, mit bem andern Johanna; Lotte schließt sich an Johanna an. Die Mutter umfaßt mit einem Arme Frigen an dem sich Karl anschließt.) Ach Gott, noch kann ich mich nicht fassen! Wie arm, wie unglücklich war ich noch vor wenigen Augenblicken! Und wie reich und glücklich bin ich jett! O meine Margaretha, liebste Gemahlin! So habe ich dich denn wirklich wieder! O sag an, sind das denn wirklich unsere, oder ist Alles nur ein glücklicher Traum?

Frau v. B. Sie sind es mahrhaftig, und Gott hat uns nun in ben Stand geset, sie gemeinschaft= lich und ihrem Stande gemäß zu erziehen. Das schöne Landgut Birkenthal gehört uns; mein Bruder Theodor hat es fur uns und unsere Kinder gekauft.

Da unfer Baterland wohl noch lange ber Schauplat bes Krieges und vielleicht für immer in der Gewalt des Feindes bleiben dürfte, so wollte er uns in diefen friedlichen Gegenden einen fichern Aufenthalt verschaffen. Wir haben nun wieder eine heimath und unser reichliches Auskommen!

Waldau. Ach wie wunderbar ift Gott! Ich war dir, liebste Gemahltn, so nahe — ohne zu wissen, ohne nur daran zu denken, ohne nur zu ahnen, die Frau von Birkenthal, die von den Landleuten als ihre neue gnädige Frau gar sehr gerühmt wurde, könnte meine Gemahlin sehn. Es siel mir wohl ein, als ein benachbarter fürstlicher Diener, ihr meine Auswartung zu machen. Allein, da ich aus einem Offizier von gutem alten Abel ein armer Jäger geworden — sand ich es wenig erfreulich, adelige Herrschaften zu besuchen. Ich lebte, von aller Welt abegeschieden, bloß in meinem dunkeln Walde verborgen.

Frau v. B. Und ich hatte unfre gute Johanna, ohne in ihr unfre Tochter zu ahnen, selbst fortgesichickt! Und so wären wir denn, so nahe wir und waren, wieder auf's Neue weit von einander entfernt worden. Der Krieg, den Gott gnädig von dieser Gegend noch ferner abwenden wolle, hätte, wie bisher, es noch lange hindern können, und wieder zu sinden. Ja vielleicht hätten wir und nie mehr gesehen! Allein Gott wußte es besser zu lenken. Er gab es unserer frommen Johanna in den Sinn, das

liebliche Bilb bort mit einem Blumenkranze zu umwinden; Er rührte bei dem Anblicke des Kranzes bein Herz, noch vor deiner nahen Abreise aus dieser Gegend, nach der frommen Seele zu forschen, die den freundlichen Gedanken hatte, das Bilb mit dem Kranze zu schmuden. Er führte mich mit Karl und Lottegerade in eben diesem schönen Augenblicke, da sie den Kranz aufhängte, hieher. Wie könnten wir Seine heilige Borsehung in dieser Schläung mißkennen?

Walbau. Ja, meine lieben Kinder! Gott hat uns diese selige Stunde des Wiedersehens bereitet! Er hat uns die Leiden der Trennung abgefürzt, und mir einen schweren Sorgenstein vom Herzen genommen. O meine liebste Margaretha, meine liebsten Kinder, laßt uns Ihn stets dafür loben und preisen!

Frau v. B., (bie banbe faltenb.) Ja, last uns 36m banken; benn wir erfahren jest auf's Neue bie alte, große Wahrheit: Er ift freundlich, und Seine Gute mahret ewig.

Alle Rinber (bruden burch Geberbe und Stels lung ihren frommen Dant gegen Gott aus, mit Ansbacht und Ruhrung zum himmel blidenb.)

Walbau. Großer Gott! Sieh gnäbig herab auf eine Familie, die Du gludlich machtest, und die zum Danke Dir gerne ihr ganzes Leben widmen möchte! Segne sie ferner! Laß biese Kinder, laß alle Kinder und Aeltern sich Deiner Vatergute ferner erfreuen!

Frau v. B. D Johanna, gefegnet fen bie

Stunde, in ber bu biefen Rrang geflochten. Beh, und gib mir ihn her.

Johanna, (nimmt ben Rrang ab, und bringt ibn ibr.)

Fran v. B., (sehr gerührt ben Kranz haltenb.) D mit heißen Thränen bes Dankes möchte ich ihn benetzen — biesen Blumenkranz. O daß die Blumen nicht so schnell welken, ber Than der Thränen nicht so balb vertrocknen möchte, so würde ich biesen blühen= ben Kranz von unser Aller Dankesthränen glänzend zum steten Andenken dieser Begebenheit am Altare aufhängen. Allein unser Dank soll nicht sobald ver= gehen, wie die dustenden Blumen in diesem Kranze, wie die Thränen, die uns Allen in den Augen stehen. Die Empsindungen der Liebe, der Andacht, des Dan= tes, des Vertrauens gegen Gott, und unserer Liebe gegen einander sollen einen Kranz bilden — schöner und bleibender, als der schönste Blumenkranz!

(Der Borhang fällt.)

Der

# Cierdieb.

Gin kleines Nachspiel.

## Perfonen.

Herr von Auer, Gutsherr. Fran Klapperrose, Wirthin zur goldenen Gans. Lufas, etwa zwölf Jahre alt, ber Sohn eines Gierz händlers. (Der Schauplat stellt eine landliche Gegend vor; zu einer Seite befindet sich das Wirthshaus zur goldenen Gans; zur andern Seite ein Hühnerhaus; unter einem Baume eine Bank mit einem Tischchen.)

### Erfter Auftritt.

#### Lufas.

(An bem Suhnerhaufe wird von innen ein Brett, bas von oben bis unten reicht, unten auf die Seite geschoben, und Lutas gudt bei der Deffnung heraus.)

Horch! Alles ist stille! Alle Dienstboten sind braußen auf dem Felde in der Ernte. Die Frau Wirthin zur goldenen Gans hat eben Kaffee gebrannt; ich riech' ihn. Bevor sie den Kaffee getrunken, kommt sie nicht zum Borschein. Alles ist sicher. Nun husch heraus, wie das Füchslein aus dem Loche! — (Er triecht schnell heraus und springt auf.) Ja, ja, das din ich, ein rechtes Füchslein, flink und schlau. An Schlauigkeit kommt mir einmal kein Mensch gleich. — Nun muß ich meine gesammelten Schäße nachholen. (Er langt seine Kappe voll Gier aus der Deffnung hervor, und schiebt dann das Brett wieder zurecht. — Die Gier betrachtend.) habt euch wohl gehalten, hennen.

Die Kappe da ist ein hubsches Rest voll Gier! Das gabe einen Gierkuchen, daß Goliat genug daran hatte. Sobald ich es heimlich thun kann, siede ich mir ein halbes Dupend von den Giern, oder backe sie mir in heißem Schmalze. Das wird mir trefflich schmeden. Die übrigen Gier kauft mir dann die Frau Wirthin wieder ab, was sie schon öfter gethan hat. Da bestomm' ich drei blanke Bapen dafür. Die goldene Gans soll abermals ein wenig gerupft werden. Doch, horch — jest kommt ste. Ich hore ihren Schlüsselstumpen rasseln. Ich habe hohe Zeit, daß ich mich aus dem Staube mache. (Er schleicht, nach Diebesart sich duckend, hinter den hühnerstall.)

## 3weiter Auftritt.

Birthin gur golbenen Bans.

(Altmodisch gekleibet, mit einem Bund Schluffel in ber Sand und einem Rorb unter bem Arme.)

Heute muß ich in eigener Person nach meinen Hundernestern sehen. Ich hoffe heute einen guten Fund zu thun, und wieder einmal recht glücklich zu sehn. — Wenn ich die Gier nur alle hineinbringe in den kleinen Korb da; den großen Korb haben mir die Mägde mit auße Feld genommen. — Es ist noch früh am Tage. Ja, eine Hausfrau muß früh aufstehen, wenn sie in der Wirthschaft keinen Schaben leiben foll.

(Sie öffnet bas buhnerhaus mit einem Schluffel und geht binein. - Drinnen:) 3ch halte in Allem gute Ordnung, gute Boliget. Alle meine Buhnernefter find genummerirt, wie bie Baufer im Dorfe. Doch - was ift bas? Nummero 1 ift leer? Je nun, die geschopfte Benne ift eine fcblechte Gierlegerin. Rro. 2 auch leer? Ru, bas Stuplein ift auch nicht viel nut. Aber bas getüpfelte Subntein Dro. 3 ift ein gutes Thier, bas alle Tage richtig fein Gi legt. Gi, ber Rufuf bol's! Much leer? Das ift fchlimm. (Mit immer gunehmenbem Berbrug und Merger.) Dro. 4 - nichte. Rro. 5 - wieber nichte; Rro. 6 abermale nichts; Nro. 7 - and nichts; Nro. 8 noch einmal nichts; Rro. 9 — betto nichts; Rro. 10 - eben fo nichte. Das ift argerlich; ber Born fteigt mir in ben Ropf, wie bem alten Truthabn.

(Rläglich und mit wehmuthiger Stimme.) Run, da gibt's wieder ein anderes Unglud! Das junge Dennelein sitt ja so einsam und zerzaust da, als wäre es in der Mause; ach, es kann gar nicht mehr von der Stelle. Ich muß es näher beim Lichte betrachten. (Sie kommt damit heraus.) Ach, du armes Thierechen! Du bist recht frank; du lebst keine zwei Tage mehr. Je nun, es sen! Wenn nur, ehe es daraufgeht, ein Gast käme, dem ich's braten und auftischen könnte; so hätte ich doch keinen Schaden dabet.

Doch - ich muß noch bie übrigen Rester in Augenschein nehmen! (Ste geht mit bem huhne wieber

in bas hühnerhaus, und ruft brinnen mit immer steigendem Jorne:) Nummero 11-12-13-14-15— Alles leer; auch 16-17-18-19-20— lauter ausgenommene Nester. Das ist nicht zum Aushalten; das ist nicht erlaubt. (Sie kommt heraus.) Das ist jest diesen Monat schon das britte Mal— daß ich leer herauskomme. Alle Haare möchte ich mir ausraufen! Bersten möchte ich vor Aerger! Nein, wahrhaftig — da hätte ich keinen solchen grospen Korb nöthig gehabt. (Sie wirft den Korb weg.)

Run, fag mir ein Menich, mas bies ift? Da geht's nicht mit rechten Dingen gu. 3ch hab' boch fcon alle erbenkliche Mittel angewendet, ben infamen Gierdieb zu entbeden. Alles war vergebens. 3ch habe bem alten Schafer, bem Felir, fogar einen blanfen Achtzehnbagner bezahlt, mir ben Dieb zu bannen, und er fagte mir, er habe es gethan. Allein nun bin ich um Gier und Belb geprellt. Aber marte nur, bu verwunschter Schafer! Da bruben am Balbe fteht feine Schaferhutte mit Rabern. Barte nur, bu Lugner, bu Betruger! - Rommft bu mir wieber einmal unter bie Augen — fo fchlag ich bir meinen Bund Schluffel um ben Ropf. 3ch will bich geichnen, bag man bie Bahrzeichen noch am jungften Tage feben foll. Du Schurte! bu Schuft! (Gie brobt gegen jene Seite bin mit bem Schluffelbunbe und fommt bem Beren von Auer, ber fonell hinter ber Sausede hervortritt, bamit beinahe unter bie Rafe.)

#### Dritter Auftritt.

herr von Auer. Wirthin.

Herr v. A., (grün gekleibet, mit einer Jagbflinte; er hat einen eblen Anstand, und beträgt sich, auch wenn er in Gifer kommt, immer mit Würde.) Was ist bas? Was haben Sie gegen mich, Madame? Das ist ein guter Worgen, das sind Titulaturen, die sich ein Ebelmann nicht gefallen läßt. Ich hielt Sie bisher immer für eine ordentliche, eine höfliche, eine artige Frau. Aber jest — muß ich meine gute Meinung von Ihnen ändern.

Wirthin, (zuruchrallend.) Um bes himmels willen! Guer Gnaben find es? Ich bin vor Schrecken fast bes Todes. (Mit tiefen Berneigungen.) Ich bitte allerunterthänigst um Vergebung. — Ach, ber schöne, klare, blaue himmel sen mein Zeuge, ich meinte nicht Sie — sonbern ben Felix, Ihren Schäfer!

Herr v. A. Nun, wenn Sie auch bloß meinen Schäfer gemeint haben, so hätten Sie bem ehrlichen Manne doch keine so ehrenrührige Namen geben sollen. Heftiger Zorn steht bem sanften Frauengeschlechte nicht gut. Auch kann ich kaum glauben, daß ber wackere Mann Ihnen etwas zu Leib gethan habe. Lassen Sie einmal hören!

Wirthin, (verlegen.) O nein, nein — ich — ich habe nichts gegen ihn.

Berr v. A. Und haben ihn boch fo gefchimpft?

Ich will wiffen, warum? Run, wie, heraus mit ber Sprache!

Birthin. Ich, ich fürchte, Guer Gnaben wer= ben boje merben! Es ift fo eine von ben Befchich= ten, bergleichen Guer Gnaben nicht aussteben fonnen. Allein ich sebe nun mobl, ich babe mich schon perrathen; ich muß nun icon vollends befennen. Dir murben ichon feit einiger Beit ber bie Gier geftoblen. Da erfucte ich Ihren Schafer, mir ben Dieb ausfinbig gu machen. Der Schafer versprach mir gegen bie theure Bezahlung von 18 Baten - es gu thun. Geftern Morgens nun, in aller Frube, bat er mir befohlen, ich folle alle Gier, bie ben Abend bindurch gelegt werben, in ben Reftern liegen laffen. Abende fpat ift er benn getommen, bat, bevor er bas Befchaft vornahm, einen Rrug Bier getrunten, und hat fich bann in ber Nacht gang allein bei zwei Stunden lang in bas Subnerhaus eingesperrt. Er hat mir wohl ein Biertelpfund Rergen verbrannt. Alle er endlich, nachbem ich bes Bartens fast überbrugig geworden, beraustam, ba fprach er: "Run, Frau Wirthin, benft an mich! Der Dieb fommt ge= wiß zum Borfchein, und ftiehlt euch bann ferners feine Gier mehr." 3ch war wohl getroft, und habe ben Diebsbanner richtig bezahlt. Aber mas ift's? Die Gier find fort, und bas Belb bagu. Allein von bem Diebe febe und bore ich nichts. - 3ch bitte nun Guer Onaben unterthanigft, Ihrem lumpichten Schafer ju befehlen, bag er mir meinen Achtzehnbanner wieber gebe; item, bas gesoffene Bier bezahle.

Herr v. A. Die Sache muß erst noch mehr in's Klare kommen. Lassen wir sie einstweilen beruhen. — Run von was Anderm! Ich komme eben von der Jagd. Ich bin heute sehr frühe aufgestanden, und wollte, ohne auf das Frühstück zu warten, einen Hasen schießen — ober vielmehr einen Fuchs fangen. Jest ist's mir aber nicht recht just im Magen. Allein, was ich gerne möchte, haben Sie wohl nicht?

Wirthin, (mit Auhmredigkeit und Großsprecherei.) In meinem Gasthofe können Guer Gnaden Alles haben, was nur Ihr Herz begehrt. Bei mir sind Rüche und Keller auf das Beste bestellt. Alle Herrschaften, die da auf der Landstraße gefahren kommen, halten bei mir an, und sagen immer: "So gut und so wohlsfeil zehrt man doch nirgends, als" — ohne mich zu rühmen! — "bei der goldenen Gans."

Berr v. A. (Mit ichalthaftem Lacheln.) Es scheint, Sie find ftolz auf ben Titel, goldene Gans?

Wirthin. Ach nein! Es ware mir viel lieber, man nennte mich (sich mit Selbstgefälligkeit verneigenb) ben golbenen Engel. Je nun, es gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. — Indeß ist es mir eine große Ehre, daß Euer Gnaden — heute das erste Mal — bei mir einkehren. Womit kann ich nun bienen? Befehlen Guer Gnaden ein Schälden Kaffee?

Rechten guten — nichts von Erbmanbeln, von Cichorie, ober gelben Ruben baran.

herr v. A. Man fagt mir jedoch für gewiß, baß Sie für Ihre Gafte bergleichen Dinge baran thun, ja wohl noch andere, die ber Gesundheit schad-lich find. Was haben Sie sonst?

Birthin. Nun, fo will ich ein Glastein Malaga herauf holen. Der ift gut für ben Magen. Ober befehlen Sie eine Flasche Rheinwein? hochheimer ober Johannisberger? Bang acht und unverfälscht.

Herr v. A. Ihre Weine machten, so oft ich mir davon kommen ließ, mich immer krank; ich bekam fast unausstehliche Kopfschmerzen. Uebrigens trinke ich vor Tische niemals Wein. Was ist noch zu haben?

Birthin. Si je boch! Jett fällt mir's ein! Ein gebratenes huhn wird das Beste seyn. Eben habe ich da ein huhn besonders eingesperrt, um es für einen besonders werthen Gast aufzusparen. Das ist speckfett, und fast so groß, wie ein Rapaun. Das will ich Ihnen braten. Darauf schmeckt ein Glaschen Wein. Ich gehe, das huhn gleich abzuwürgen. Wohlgebraten und mit Zitronensaft betröpfelt, sinden Sie es gewiß belikat!

Herr v. A. Wiffen Sie was, Frau Wirthin? Anstatt bes huhnes bringen Sie mir ein Paar Gier. Die werben meinem schwachen Magen am Besten thun. Wirthin. Ift benn heute ber unseligste Morgen in meinem ganzen Leben! Rein, wahrhaftig, heute muß ich mit bem linken Fuße zuerst aus ber haus= thure getreten seyn. Bu meiner Schanbe muß ich be= kennen, baß ich nicht ein einziges Gi im hause habe.

Herr v. A., (mit angenommener Sige.) Run, so wollt' ich boch auch! Ihr habt immer Alles, was man will. Berlangt man aber nur ein armseliges Ei — so ist es nicht ba. Das ist eine schöne Wirthschaft. Heute bin ich bas erste und bas lette Mal in Ihrem Hause. (Er will gehen.)

Wirthin. Um's himmels willen! Euer Gnaben werden mir boch die Schande nicht anthun, und gehen? Das brächte mich in's Grab. Es ist mir mit meinen Eiern, wie Sie ja bereits gehört haben, ein besonderes Unglück begegnet. Es waltet ein Unglückstern barüber. Doch, ich will geschwind selbst zur Nachbarin laufen, und — obwohl ich mich barüber fast zu Tobschäme — ein Paar Gier entlehnen. — Aber sieh, bort lauft eben der Lukas, der Gierknabe mit seinem Eierkorbe.

Herr v. A. Run, so schließen Sie einen guten Kauf. Ich gehe indeß, von dem hügel bort, ein wenig nach meinen Schnittern zu sehen. Sie wissen, wenn der herr selbst nicht nachsieht, so schneiben die Leute gar langsam. Bis die zweite hälfte des Ackers abgeschnitten ist, könnte die erste wieder angesaet wersen, und bequem zum Schnitte heranreifen.

Chr. v. Schmib's Schriften, 18. Bbdn, 2. Mufl. 10

#### Bierter Auftritt.

#### Lufas. Wirthin.

Birthin, (laut rufend.) Wie Lufas, fomm hieher! Lufas, (mit einem Strobhute auf bem Kopfe und einem Stabe über ber Schulter, an bem ber Gierforb hangt.) Guten Morgen, Frau Wirthin! Wollt Ihr mir etwa Gier abkaufen?

Wirthin. Du fommst gerabe recht, wie ber Wolf in ber Fabel.

Lufas. Warum nicht lieber, wie ber Fuchs in ber Fabel?

Wirthin. Wenn bu mir bie Gier recht wohl= feil gibft, will ich bir alle abkaufen.

Lukas. Gi, mas benkt 3hr! Ich bin eben auf bem Wege in die Stadt. Dort auf dem Wochen= markte kann ich die schönen großen Gier theuer an= bringen. Da seht einmal! (Er öffnet den Korb.) Gure hennen legen freilich keine so große und schöne Gier.

Wirthin. Warum nicht gar! Das find nur Taubeneier gegen die Gier von meinen hennen. — (Sie nimmt einige heraus und betrachtet fie naber.) Ich bente, fie sepen frisch? Wenn bas ift, so nehme ich fie — sechs fur einen Bagen?

Lukas. Alle find neu gelegt; ich nahm fie erst biesen Morgen selbst aus bem Refte. Allein ich gebe für einen Baten nicht mehr als funf.

Wirthin. So konnte ich fie ja in ber Stadt kaufen.

Lukas. Run, fo lauft hinein in die Stadt und kauft fie. Das ware wohl ber Muhe werth, und auch profitabel.

Birthin. Du nimmft zu viel Profit! Du wirft bei beinem Gierhanbel noch reich.

Lukas. Ja freilich, Ihr habt Recht. (Spöttisch.) Ich stehle die Gier — und da habe ich freilich an jedem Bahen Gier einen Bahen Profit, wie Ihr an jedem Gimer Wein einen Eimer profitirt. Aus unsferm Handel wird nichts; lebt wohl! (Er geht.)

Wirthin. Wenn ich die Gier nicht so nothswendig brauchte, so könnte er mir wohl laufen. (Laut rufend.) He, Lukas, komm noch einmal her, und gib! Das Geld will ich dir sogleich heraus bringen. (Sie thut die Gier in die Schürze.)

Lufas. So, jest ist ber Korb leer. Es ist furios in ber Welt. Mich freut es, wenn ber Korb leer ist (seitwärts) und Andere argert's, wenn ste nichts als leere Korbe finden!

### Fünfter Auftritt.

herr von Auer. Borige.

herr v. A. Run, ist ber handel abgeschloffen? So machen Sie, baß Sie bie Eier mir balb vor= sepen können.

Birthin. Saben Guer Gnaben nur eine fleine Gebulb. Bis Sie hunbert gablen, find die Gier fertig. (Sie geht in bas haus.)

Lutas (tritt ehrerbietig einige Schritte gurud, und halt ben abgezogenen but in ber hanb.)

herr v. A. (nachdem er ben Lutas einige Augenblide betrachtet, für sich.) Der Knabe scheint mir ein
ausgemachter Schelm. Es wäre wohl möglich, daß
er der Eierdieb seh. Je nun, wir werden sehen.
(Auf- und abgehend.) Das ist boch ärgerlich, daß
ich meine Tabactose vergessen habe. Zehnmal langte
ich sichon vergebens in die Tasche. Es ist recht dumm,
sich solche überflüssige Bedürfnisse anzugewöhnen.

Wirthin (fommt zurud.) Da, Lufas, haft bu bein Gelb. Sieh, es ift eine ganze hand voll.

Lukas. Was tausend, es find ja fast lauter rothe Heller und Pfennige.

Wirthin, (ohne barauf zu achten, zu herrn von Auer.) Mit Taback kann ich aufwarten. herrlicher Bolongaro! (Mit vielen Berneigungen.) Unterthänigste Dienerin!

herr v. A. Der Taback taugt nichts. Wenn bie Gier nicht beffer ausfallen, bann ift's schlimm. Doch gehen Sie, bamit bie Gier an's geuer kommen.

Mirthin. Gi, was benten Guer Gnaben von mir? Ich bin teine so langsame Röchin. Die Gier werben jest schon balb sieben. Lutas, (ber indeg fein Gelb gegählt.) An bem Gelbe fehlen ja zwei Kreuger, brei Pfennige und ein Beller.

Wirthin. Bable bas Gelb nochmal; es ift ge-

Lutas. Run fo will ich mich benn zufrieben geben. 3ch habe bei bem Sandel boch feinen Schaben.

Wirthin. Siehst bu bas nun selbst ein? Ja, ja, ich gebe ben Leuten zwar nie zu viel — aber boch auch nicht allemal zu wenig. (Sie geht wieber in bas Haus.)

herr v. A. Du, Lufas, lauf in bas Schloß und hole mir meine Dofe. Wenn bu jurud tommft, fo bekommft bu ein gutes Trinkgelb.

Lufas. Ich will laufen, wie noch einmal ber Fuchs. (Er fpringt fort.)

### Sechster Auftritt.

Berr von Auer. Wirthin.

Wirthin (kommt mit dem Gedecke.) Run wers den die Gier sogleich fertig seyn. (Während sie den Tisch beckt.) Da ist indeß ein damaszirtes Tischtuch, nebst Serviette! Da ein filbernes Gefäß mit Salz, vierzehnlöthig! Da ein Detto mit Pfosser. Da ein Kaffeelöffelchen, ebenfalls von Silber! Sehen Sie da die Augsburger Probe? — Das Heft bes Meffers da ist von Ebenholz, und bas Gefäß da, das Ei darein zu stellen, von Mahagoni.

Herr v. A. Poh tausend, Sie machen zu den Paar Giern ja Anstalten, als ware es auf eine fürste liche Mahlzeit angesehen! — Aber werden die Gier nicht hart, wenn sie nicht babei stehen, und die Hunsberte zählen?

Wirthin, (indem sie geht, und die letten Worte brinnen im Sause spricht.) D ich kann im Sin= und Hergehen zählen! Das ist eben das Meisterstück, wenn man Alles in einander zu richten weiß — und zu= gleich kochen, tischbecken und auftragen kann, um keine Zeit zu verlieren. (Sie kommt mit den Eiern.) Nun muß es auf's Tüpflein getroffen sepn!

Herr v. A. So wollen wir benn einmal bieses Meisterstück Ihrer Kochkunst sehen. (Er setzt fich an ben Tisch, und öffnet bas Ei.)

Wirthin. Scherzen Sie immerhin! Es ist zwar eine Kleinigkeit, Gier weich zu sieden. Aber doch kann's nicht jede Köchin allemal treffen. Mir fehlt's aber nie.

herr v. A. Diesmal, scheint es mir, boch gefehlt. Die Eier sind zu hart; boch immerhin beffer, als zu weich. (Aufspringenb.) Blit und Donner, was ift bas? Bas für abscheuliche Gier seben Sie mir auf? D pfui, pfui!

Wirthin, (erschroden.) Um bes himmels wil-Ien! Bas ift's benn, was fehlt benn baran?

herr v. A. Da sehen Sie nur selbst — ba ift in bem Gi ein großes, ellenlanges Pferbehaar!

Birthin, (bochft erstaunt.) Gin Saar? Innen im Gi? Das ift nicht moglich. In meinem Leben hab' ich bergleichen noch nicht gesehen und nicht ge= bort. Laffen Sie mich einmal felbst schauen. (Sie fest bie Brille auf.) Wahr und mahrhaftig - ein langes, bides, fcmarges Saar! Dir fcaubert! Run fage mir noch einmal ein Mensch, es gebe feine Bauberei. Da fieht man's ja offenbar. Ober fag mir Giner: Die tam bas Saar binein in bas Gi? - Doch Sie treiben wohl nur Ihren Scherz mit mir. Sie haben bas haar in ber Befdwindigfeit in bas geöffnete Gi binein gepractizirt. Das andere Gi will ich felbst aufmachen. 3ch muß nur zuvor feben, ob bie Schale gang ift. Ja, ja; gang und unverfehrt. (Gie öffnet mit gitternber Sand bas Gi, und ruft bann laut.) Silf, lieber Simmel, ba ift abermal ein Saar. Das ift ja eine gang entfetliche Beidichte.

herr v. A. Der henker, wie geht es in Ihrem Sause zu! Run glaube ich balb auch an hererei — ja fast habe ich Sie selbst ein wenig im Berbacht,

Sie machen bisweilen ohne Luftballon eine kleine Luftfahrt. Ich glaube gar, Sie haben mich mit den Giern bezaubern wollen. Aber schon gut — bas Paar Gier muffen Sie aufzehren. (Er halt ihr ein Gi an bem haare schwebend vor bas Gesicht.) Da, mit diesem muffen Sie ben Anfang machen.

Wirthin, (zurückweichend, indem sie mit beiben dänden abwehrt und laut freischt.) Rein, nein! Liesber will ich sterben. Hinweg damit! Das Ei würde mir das herz abstoßen. Das ist nichts Natürliches; das ist vom Bösen. Aber ich bin so unschuldig daran als ein neugebornes Kind! — Ich rühre die Eier nicht mehr an. Nun kann's der ungläusbigste Thomas selbst mit Augen sehen, daß es heren gibt. Jest laß ich es mir gar nicht mehr nehmen. Es ist augenscheinlich! — Ach, der Schrecken lähmt mir alle Glieder! (Sie setzt sich auf die Bant und läßt beide Arme sinken, als würde sie ohnmächtig.)

Herr v. A., (lächelnd für sich.) Ich benke, es werbe mit der Ohnmacht nicht viel zu bedeuten haben. (Laut.) Nun, nun! Sie brauchen eben nicht ohnsmächtig zu werden oder gar zu sterben! Wenn Sie die Eier nicht effen wollen, so weiß ich Ihnen noch einen andern Rath!

Wirthin, (mit schwacher Stimme.) Ach — ach — welchen Rath?

herr v. A. Effen Ste anstatt bem Baar Eier ein Baar Bratwurfte.

#### Siebenter Auftritt.

Borige. Lufas.

Lutas. Da ift die Dofe! Jest wollte ich aber unterthänigft um mein Trinkgelb gebeten haben.

herr v. A. Das follst bu haben, Bube! Sabe nur eine kleine Gedulb, und warte hier ein wenig. (Er geht in bas haus.)

Wirthin, (aufftehend und die Arme in die Seite ftemmend zu Lukas.) Bor' du! Ich habe auch ein Baar Worte mit dir zu reden. Du bift mir ein schöner Bursch!

Lukas. Bot taufend, da werd' ich mir balb auf meine Schönheit etwas Rechtes einbilden, wie die Frau Wirthin sich auf die Ihrige.

Wirthin. Du bift mir ein fauberer Better!

Lukas. Nun, da send Ihr dann meine Frau Base.

Wirthin. Mich fo zu betrügen! Mir folche Gier zu liefern! Weißt bu auch, wer ich bin.

Lufas. O ja wohl, die Frau Wirthin zur goldenen Gans. (Seitwärts.) Reich an Gold, aber arm an Verstand.

Mirthin. Bin ich nicht beine und beiner Aeltern größte Wohlthaterin? Sag' einmal felbft, was hab' ich euch Leuten nicht schon alles Gutes gethan?

Lukas. Wollt Ihr abrechnen mit mir? Ber= muthlich habt Ihr Alles an Gure schwarze Tafel aufgeschrieben. Da wist Ihr's noch; allein ich kann mich keiner bergleichen Wohlthaten entstinnen.

Wirthin. Sab' ich beinem Bater nicht alle erbenklichen Ehren angethan? Sab' ich ihn nicht, so oft er zum Bier hieher gekommen, aus ber silbernen Dose ba schnupfen lassen?

Lufas. Aus ber filbernen Dofe! — Das war eine reichliche Babe, meine golbene Frau (feitwarts) Bans.

Wirthin. Ja, ja! Denn er nahm allemal eine Prise barnach. Er kniete mit ben Fingern (sie zeigt wie) so recht in bie Dose hinein. Er nahm eine ganze Schaufel voll.

Lufas. Das war also eine ganze Schaufel voll Gnabe und Ehre. Meinen Bater habt Ihr also niespen machen, hup! Und was für eine Wohlthat habt Ihr benn meiner Mutter erwiesen? Zu ber habt Ihr vielleicht gar einmal gesagt: "Helf Gott!"

Wirthin. Deiner Mutter, bu losmauliger Bube, habe ich meine abgetragene Kontusche verehrt — ein herrliches Kleidungsstud vom feinsten, großblumigen Baumwollenzeug.

Lutas. Ja, wenn der Lumpenhändler es hatte taufen mogen, hatte es die Mutter nicht bekommen. Es war ja voll Löcher; hundert Raten hatten keine Maus barin gefangen.

Wirthin. Der verdammte fleine, zottelfopfige Spigbube hat ein Maul, wie ein Scheermeffer.

Lufas, (seitwärts.) Darum habe ich bie Frau Wirthin in aller Frühe schon so schön balbirt. — Nun, und was für eine Wohlthat habt Ihr benn mir erwiesen? Etwa die, daß Ihr von dem sauer verdienten Taglohn für das Ausjäten Eures großen Gemüse=Gartens, mir gegen Recht und Billigkeit, ein Drittheil abgezogen habt?

Mirthin, (schweigt und nimmt eine Brife Tabad.)

Lufas. Nicht mahr, es will Guch von ben vielen und großen Wohlthaten sonst keine einfallen? Ei wie, laßt mich baher aus ber filbernen Dose boch auch eine Prise nehmen — bamit Ihr Guch kunftig biefer großen That rühmen konnet. (Er will schnupfen.)

Wirthin, (fclägt ihn auf die Band.)

## Achter Auftritt.

Berr von Auer. Borige.

Berr v. A. (tommt mit einer Beitsche unter bem Arme.) Die Ohnmacht ift, wie ich sehe, gludlich

vorüber gegangen; Sie haben sich bavon sehr schnell erholt. Mit dem boshaften Knaben da werden Sie aber nicht fertig, Frau Wirthin! — (Mit großem Ernst.) Komm her, Bube, und antworte mir! Da steh' her, und blick' mir in's Auge. Augenblicklich — ober! — (Er schwingt die Peitsche.) So! Nun ant=worte mir! Wo hast du die Eier da genommen, die du eben jest der Frau Wirthin zu kaufen gegeben?

Lukas, (erschrocken.) Die Gier ba — je bu lieber himmel! Sind fie benn nicht gut? Sind fie nicht frisch?

Wirthin. Schone Gier, für mein schones, gutes Belb! Bahre Solleneier — achte herenwaare.

herr v. A. Still boch, Frau Wirthin, und laffen Sie mich reben. — Bei bir zu hause halt man, obwohl ihr mit Eiern handelt, keine hennen. Das weiß ich! Wo hast du also bie Eier gekauft? Das sag' mir, bamit ich auf ber Stelle bie Bauerin rufen laffe.

Wirthin. So ist's recht! Ja, ja, bas Weib, bei dem der Bube die Eier geholt hat, ist eine here; man muß sie verbrennen.

herr v. A. Wenn bas geschehen mußte, so mur= ben Sie ohne weiters verbrannt.

Wirthin. Wie — mas — wer — ich — ich — verbrannt? Warum — weßwegen? Ich begreife gar nicht, was Sie meinen!

Berr v. A. Sie werden es balb inne werben.

Indeß schweigen Sie, Frau Klapper. Du rede, wo hast bu bie Gier gekauft?

Wirthin. Die bezauberten Gier da! (ihm bas Teller mit ben Giern vorhaltenb.) Da fieh, sieh — Haare, armslang und so bick wie ein Kreuzerstrick, find barin. — Hu, mir graut!

Lukas. O weh, was ist bas! Jest ift mir's nicht mehr wohl bei ber Sache.

Wirthin. Bergeht bir jest bein Muthwillen? Warte nur, bu kannst noch gar in's Armenfunder= ftübchen und auf ben Scheiterhaufen kommen.

Herr v. A., (mit Unwillen von ihr sich abwendenb.) Muß doch die Gans immer darein schnattern. Still doch, Frau Wirthin. Mit dem da rede ich. — Du nichtswürdiger Bube, du hast die Eier gestohlen. Das weiß ich. Ich weiß auch, wo du sie gestohlen hast. Das ist mir jest eine ausgemachte Sache. Bekenne es also ein — oder ich peitsche dich, daß die Sonne durch dich hindurch scheint. Wo hast du die Eier genommen?

Lutas, (weinerlich.) Ach — ba — ba in ber Frau Wirthin ihrem Huhnerhause.

Birthin, (höchst aufgebracht.) D bu infamer Schurke! Du Galgenstrick! Du ehrloser Gierbieb! Mir meine Gier zu stehlen, und mir die Gier dann wieder zu verkaufen! Ob bu mir meine drei Baten wieder gibft, oder nicht?

Lukas. Da habt Ihr fie; laßt mich aber jest gehen! Birthin, (nimmt ihn beim baar.) Die Augen mocht' ich bir auskragen! Den hals mocht' ich bir umbrehen! (Sie schüttelt ihn.)

herr v. A. Rur nicht fo hitig. Laffen Sie ihn los.

Wirthin. Loslaffen? Nein, Guer Gnaden muffen ihn an ben Pranger stellen laffen! An ben Galgen mit ihm!

herr v. A. Nimmt bas Rlappern und Schnattern noch fein Enbe? Ich befehle Ihnen, zu schweigen. Sie haben mir nicht vorzuschreiben, wie ich ben jungen Bosewicht bestrafen soll. Das ist meine Sache.

Wirthin. Nun, nun, baß ich nur meine brei Bagen wieder habe. (Mit erneutem Borne.) Und alle die Eierbagen, die du mir abgestohlen hast, mußt bu mir auch wieder zurud geben.

herr v. A. Zum letten Male fage ich Ihnen, schweigen Sie, Frau Gevatter Schnatter.

Wirthin, (jammernd.) Ach was für eine unsglückselige Frau ich bin! D ich mag gar nicht baran benten. Die Gier find aus meinem hühnerstall'! Alle meine hennen sind verhert, ba sie solche Gier legen. Ich sagte es aber immer, in allen meinen Ställen sputi's.

herr v. A. In Ihrem Kopfe fpuft's, unwissende, thörichte Frau. Davon will ich Sie jest überzeugen und Ihnen beshalb haarklein erzählen, wie es mit ber Bezauberung ber Gier zugegangen. — Sie ver= langten icon öfter von meinem Schafer, er folle ibre Ställe vor Bererei vermahren. Der verftanbige Relix wollte fich aber auf bergleichen Dinge, bie mir in ben Tod verhaßt find, nicht einlaffen. Bor einem Baar Tagen nun tamen Sie auf ben Ginfall , Relix foll Ihnen ben Gierdieb herbeibannen. Der ehrliche Schafer ergablte mir von biefem thorichten Begebren. Er hatte auch icon fo feine Bermuthungen, wer bie Gier fteble. Er wollte aber feiner Sache erft gewiß fenn, und wunfchte ben ichlauen Dieb auf eine auf= fallende Art bes Diebstahle zu überführen. Da gab ich ihm ben Rath, er foll mit einer feinen Rabel in jedes Gi ein fleines Löchlein ftechen, bas auch mit ben icharfften Augen nicht leicht mahrzunehmen; und foll bann burch biefe fleine Deffnung ein langes Pferbehaar in bas Gi ichieben. Go, bachte ich, mer= ben bie Gier auf eine Art gezeichnet, bie ber Dieb nicht bemerft; und verfauft er bie Gier - entweber ber Frau Wirthin bier ober auf bem Wochenmarfte, fo gibt bieg gewiß einen ichredlichen garm; ber Dieb ift verrathen, und fann feinen Diebstahl gar nicht mehr laugnen. Das Gi in feiner Sand zeugt gegen ibn. Diefer mein Anschlag gefiel bem Schafer fehr mohl. Da es beute in ber Stadt Bochenmarkt ift, fo verfclog er fich beghalb, wie Gie wiffen, in der pergangenen Racht in bas Subnerhaus, und bezeichnete. unter bem Bormanbe, ben Dieb zu bannen, bie Gier auf eben gemelbete Beife. Defhalb tam ich icon am frühen Morgen hieher, und verlangte ein Paar Gier — in ber hoffnung, die Gier würden von den bezeichneten sehn. In der That hat sich auch Alles, wie ich es wünschte, gefügt — um Sie, Frau Wirthin, ihres Aberglaubens zu überführen, und den Gierdieb ba zur verdienten Strafe zu ziehen.

Lukas, (hinter ben Ohren fragend.) Daß bich, baß bich — ba ift ber Fuchs schon überliftet worden, und in bie Falle gegangen!

Wirthin, (sehr kleinlaut.) So ist's gegangen? Sum, hum! bas hatte ich nicht gedacht. Ich habe schon allerlei Berbacht gehabt. Bald glaubte ich, die Knechte sehen die Eierdiebe — bald beschulbigte ich in meinem herzen die Mägde des Gierdiebstahls. Ja, als ich in ben Eiern da die haare erblickte, da hielt ich meine bicke Frau Nachbarin, die alte Müllerin, — Gott verzeih mir — gar für eine here. Nun, Mensichen können irren; wir sind lauter schwache Geschöpfe. Den Leuten seh ihre Ehre hiemit wieder erstattet.

Herr v. A. So find boch Aberglaube und Argwohn immer beisammen! Darum ist es auch um den Aberglauben etwas so Berberbliches. Er verwirrt nicht nur den Berstand; er macht auch das Herz hart, lieblos und bösartig. — Sie sehen nun aber sonnen= flar, daß Ihre alberne Meinungen von Hereret, Ban= nen, und bergleichen, nichts als Dummheiten sind. Wenn man die abentheuerlichsten Geschichten der Art näher beim Lichte betrachtet — läuft's immer auf Betrug und Leichtgläubigkeit, Irrthum und Täuschung hinaus. Lassen Sie das sich gesagt seyn.

Birthin. Ja, ja, ich bin aber nur froh, bag ber Dieb enibect ift! Er hielt fich immer für schlauer, als einen Fuchs, und nannte mich, wie man mir fagte, mehr als einmal eine Gans. Nun hat die Gans boch noch über ben Fuchs ben Sieg bavon getragen.

Berr v. A. Ja mobl, aber mit anderer Leute Bulfe. Inbeg ichweigen Gie, ober ich laffe Ihnen noch ein Schloß an ben Mund fchlagen, Sie uner= trägliche Blaubertafche. - Du aber, falfcher, betrügeri= fder Rnabe, haft bich febr fcblecht aufgeführt. Go schlecht bu aber auch bift, fo bebauere ich bich bennoch. Es ift wirklich Schabe um bich. Bei beinem Wit und Berftand tonnteft bu, wenn bu babei ein ehrliches Berg batteft, in ber Welt bein Blud machen. Allein bei beinem Betragen bift bu auf bem geraben Wege jum Balgen. Beffere bich alfo - und verlag bich nicht auf beine Lift. Du fiebst jest, wie leicht ein Diebstahl auftommen, und wie auch ber fchlaueste Dieb burch ein fleines Ding entbedt werben fann. Gin haar hat beine geheimen Diebereien an ben Tag gebracht.

Wirthin. Ja, bas ift wahr, und bie Wahrheit muß man sagen. Wenn mich ber gnabige herr nicht anhören will, so rebe ich halt mit anbern Leuten.

Chr. v. Somid's Schriften. 18, Bbon. 2, Auft.

(Bu ben Buschauern.) Rein Spinnenfabelein ift fo fein, es kommt einmal an Sonnenschein.

herr v. A. Damit du, junger Dieb, die Warnung, die ich dir gegeben, nicht vergissest, muß ich dir aber noch ein Merkzeichen machen. Wohlan, wo du herausgekrochen bist mit den gestohlenen Giern, da frieche wieder hinein, für den Diebstahl zu bußen.

Wirthin. Run, ich bin begterig, wo er hinein= gekommen! Ich habe ben Suhnerstall rings herum recht gut verwahren und wohl verschließen laffen.

herr v. A. Ich wollte, Sie verschlößen Ihre Lippen noch beffer. (Bu Lukas, ihm mit der Reitpeitsche brohenb.) Run, gehft bu, oder foll ich bir Füße machen?

Lutas (geht langfam, mit gesenttem Ropfe zum Duhnerhause und fchiebt bas Brett etwas feitwarts.)

Wirthin. Wie, was? Da ift ber Schlingel hineingekommen — während ich ben Schlüffel zur Thüre bei Nacht unter meinem Kopftissen verwahrte? Nun, seh' ich wohl, man muß die Augen wohl in die hand nehmen, und Alles selbst wohl untersuchen, wenn man nicht betrogen und bestohlen werden will.

herr v. A. (zu Lufas.) Run, wird's balb? — Rriech hinein!

Lufas, (friecht in bas Loch und schreit jammers lich, weil ihm herr von Auer mit ber Beitsche einige Streiche verfet.) Dich will gewiß nicht mehr fieh-

len. O weh — o weh; nein, nein, nie — nie mehr!

Wirthin, (flaticht in bie banbe.) So ift's recht; bas freut mich. Die Streiche find ihm heilfam. Rein Streich ift verloren, als ber baneben geht. (Sie schiebt bas Brett wieber zurud.) So, nun ift ber Fuchs gefangen.

### Meunter Auftritt.

herr von Auer. Wirthin.

herr v. A. Da foll er mir vor brei Tagen nicht heraustommen.

Wirthin. Gut, gut. Meinen hennen, die jest bort im hofe sind, will ich berweil schon ein anderes Nachtquartier verschaffen, sonst frißt mir dieser Fuchs ihre Gier ungesotten. Das Brett da will ich aber gleich fest nageln lassen — und indeß hier mit meinem Bund Schlüssel Schildwache stehen, damit der Dieb inzwischen nicht entrinne. Streckt er nur den Ropf heraus, so will ich ihm mehr Löcher, als er mir Gier gestohlen, in den Kopf schlagen.

herr v. A. Immerhin, wenn er einen Versuch machen follte, herauszufriechen. Er wird es aber wohl nicht wagen. Uebrigens, Frau Wirthin, geben Sie ihm nichts als Wasser und Brod. Ich hoffe, biese Brunnenkur bei mäßiger Diat werde ihm gut anschlagen — und ich wunsche jedem naschhaften, biebi= schen Kinde einen Arzt, der ihm eine solche Kur ver= ordne. — Ich befehle es Ihnen nochmal, laffen Sie ihm nichts zukommen, als Waffer und Brod.

Wirthin. Sorgen Sie nicht. Er foll schönes Rleienbrod bekommen, zwölf bis sechzehn Loth bes Tages, und frisches klares Brunnenwasser dazu, so viel er will. Die Rechnung für die Unkosten will ich Euer Gnaben dann schriftlich überschieden, und den Betrag für das Paar Gier dann sogleich dazu schreiben.

Herr v. A. (für sich.) Nein, das ist zu arg! Der Geiz, die Eigennütigkeit dieses Weibes ist noch tausendmal unerträglicher, als ihre Plauderhaftigkeit. (Mit Ernst und großem Nachdrucke.) Hören Sie, Madame! Der Eierdieb hat schlecht gehandelt; Ihre Gesinnungen aber sind noch viel schlechter und nieberträchtiger. Wie mögen Sie doch für das Paar Eier da, von denen ich nichts genießen konnte, Bezahlung fordern? Ihre Bezierde, immer reicher zu werden, wird Sie am Ende noch arm machen. Ihr Geiz, die übermäßig großen Zechen, die Sie mit doppelter Kreide anschreiben, werden noch alle Gäste von Ihrem Gasthause verscheuchen. Von all den Reisenden, die bei Ihnen einkehren, kommt sicherlich keiner das zweite Mal.

Wirthin, (höhnifch.) Je nun, fo gebe ich meine Wirthschaft auf. Wegen ber Cierbiebe und ber

mancherlei Sausbiebe läßt fich ohnehin nicht mehr wirthschaften.

herr v. A. Sie selbst find Schuld, daß Diensteboten und Taglöhner, wegen der schlechten Rost und bes kargen Lohnes, die Sie ihnen geben, Sie auf mancherlei Weise beschädigen und betrügen — theils aus Berdruß, theils um sich selbst bezahlt zu machen. Diese armen Leute sind allerdings strafbar; aber Sie Brau Wirthin, und solche karge, geizige Leute, wie Sie, sind noch viel strafbarer. Sie machen unehreliche Leute, weil Sie die Leute nicht ehrlich und ehrene voll behandeln. Sie verleiten die Menschen, Un=recht zu thun, weil Sie ihnen zuerst Unrecht thun.

Wirthin. 3ch bin auf nichts, als auf meinen eigenen Ruben bedacht.

herr v. A. Da sagen Sie die Wahrheit. Sie gehören zu benjenigen Menschen, die nur auf ihren eigenen Bortheil sehen, und um das Wohl und Wehe der ganzen übrigen Welt sich nichts bekümmern. Sie gleichen dem Wucherer, der da wünscht, daß Theuerung und hungersnoth über seine Mitmenschen komme, damit er sein Korn um einige Gulden theurer anderingen, und so aus dem allgemeinen Elende Vortheil ziehen könne. Sie — und noch manche Andere — sehen Ihren Gästen ungesunde Speisen und verfälsichte Weine auf, und bringen so Ihre Mitmensschen um Gesundheit und Leben — bloß um einige

Rreuzer zu gewinnen. Ein großer, weiser Mann hat die schlechte Denkart solcher selbstfüchtigen, eigennüti= gen Menschen mit wenigen Worten sehr treffend gesichilbert, und eher zu wenig als zu viel gesagt: "Der Eigennut ist im Stande, dem Nachbar das Haus anzugunden, um bei dem Feuer ein Paar Eier zu sieden." Gott wolle und Alle vor so engherzigen, menschenseindlichen Gesinnungen bewahren.

## Emma

ober

# die kindliche Liebe.

Schauspiel in brei Aufzugen.

# Personen.

Aline von Werner, eine verarmte Mutter. Emma, etwa zwölf, heinrich, ungefähr acht, Rosa, gegen sechs Jahre alt, Ein Pilger. Ein Arzt.

# Erfter Aufzug.

(Ein grüner Plat zwischen Felsen, benen mancherlei Gesträuch, reichliches Moos und allerlei blühende Rräuter ein malerisches Aussehen geben. Auf der einen Seite des Bordergrundes einige herabgestürzte Felsenstücke, die zu einem Tischen und niedrigen Siten dienen; ein Felsen auf der andern Seite bildet eine natürliche Bank mit einer Lehne. An einer Felsenwand im hintergrunde ein kleiner Stoß gesammeltes Reisholz.)

# Erfter Auftritt.

#### Mutter.

(Sie legt einige Bufchelchen Reisholz, bie zerstreut umber liegen, auf ben bereits errichteten Stoß. Die Musit, in ber sich vorzüglich bas Alpenhorn vernehmen läßt, währet noch eine kleine Beile.) So, genug! Ich höre bas Alpenhorn. Der hirt ruft ber satten heerbe in ben Schatten. Bon ber kleinen Sennhütte bort bruben steigt Rauch auf; man kocht bort bereits zu

Mittag. Es ist wohl Zeit, daß ich auch meinen lieben Kindern ihr Mittagsmahl bereite. (Sie langt aus einem Korbe Brod, eine steinerne Flasche und eine irdene Schüssel nebst brei blechernen Lösseln hervor, geht damit an das Felsentischen, und fängt an, Brod in die Schüssel zu broden. — Indem sie seitwärts in die Ferne blickt:) Wie sleißig Emma und Rosa bort unten im kleinen Thale Kräuter sammeln! Die guten Kinder! Sie sind so emsig, daß sie nicht einmal auf= blicken! Nur heinrich sehe ich nirgends.

## 3weiter Auftritt.

## Beinrich. Mutter.

Beinrich, (tommt von ber anbern Seite, einen ziemlich großen Bufchel Reisholz unter bem Arme.)

Mutter. Bift bu ba, heinrich! Nun wohl. Jest tonnet ihr Kinder zu Mittag effen. (Lautrufenb.) Emma, Rosa, kommt boch, kommt! Es ist zum Effen Zeit.

Seinrich. Da fieh, liebe Mutter! Das ift ber lette Bufchel von dem Reisholze, bas wir biefen Morgen gefammelt. Bift bu mit uns zufrieden?

Mutter. Sehr wohl, lieber heinrich. Ihr fend fleißige Kinder.

Heinrich. (Ein Sträußchen von seinem Stroh= hute nehmenb.) Sieh, bieses Sträußchen frischer Bei= belbeeren, bas habe ich fur bich gepflückt. Mutter. Ich banke bir, liebes Kind. Du bist ein guter Knabe. Ich liebe bich sehr.

Beinrich, (indem er das Reisholz zu bem übrigen legt.) Run, nun, unfer holzstoß nimmt ziemlich zu. Bald können wir bem kalten Winter ruhig entgegen sehen.

Mutter. Freilich wohl. Du wirst aber mübe senn. Ruhe jest aus. Nach geschehener Arbeit ist bie Ruhe suß.

Beinrich, (wischt sich bie Stirne und fest sich auf eines ber Sithen in ben Schatten eines überhangenden Strauches.) Die Sonne brennt heiß; wie kuhl und angenehm es hier in bem Schatten ift!

Mutter. Nicht wahr, lieber heinrich? O wie gut ist boch Gott, ber biese Gesträuche geschaffen! Am schwülen Tage geben ihre grünen, belaubten Zweige uns fühlen Schatten; und kommt ber raube Winter, so liegt in ben bürren abgefallenen Zweizgen und Aesten bas wärmende Feuer für uns schon bereit. Wunberbar hat Gott bie Feuerstamme mit ihrem Glanze und ihrer Wärme in bem Holze verzsteckt und gleichsam fest gebunden, damit wir die Flamme, ohne uns zu brennen, heimtragen, und sozialb wir sie nothig haben, aus dem Holz hervorzlocken können.

heinrich. Ja, bas ift mahr! Gott hat Alles auf bas Allerbeste eingerichtet.

## Dritter Auftritt.

Emma. Rofa. Borige.

Emma, (mit einem Korbe voll Kräuter auf bem Kopfe, und die kleine Rosa, die auch ein Körblein mit Kräutern am Arm hat, an der Hand führend.)

Mutter. Welch eine Menge Kräuter! Du liebe, gute Emma! Du mußt ja keinen Augenblick geruht haben, so fleißig hast bu gepflückt. Und auch bu, kleine Rosa, bringest ein volles Körblein! Es ist zwar klein, aber für beine kleinen Kräfte groß genug. Jebe von euch Beiben hat so viel gethan, als sie konnte. Ein schönes Bilb, wie jeber nach Kräften zum allgemeinen Wohle das Seinige beitragen soll!

Emma. Wir fanden ein Platchen, bas mit diefen Krautern, die fonft nur einzeln stehen, beinahe ganz überbeckt war. Der Arzt, für den wir fammeln, wird sich freuen — und bu, liebste Mutter, nimmst boch wieder einige Kreuzer ein.

Mutter (nimmt Emma ben Korb ab, und betrachtet die Kräuter.) Welch fräftiger Wohlgeruch! Welche lieblichen Farben! O wunderbarer Gott! Wer sollte es glauben, daß in diesen Kräutern die Kraft liege, das entstohene Roth der Gesundheit wieder auf die bleiche Wange zurück zu führen, und kranke Mensichen vom Kande des Grabes in das Leben zurück zu rufen!

Emma. Es ift, wie bu, liebe Mutter, uns fo oft gefagt hast: Gott ist in bem kleinsten Krautchen, bas zu unsern Füßen blüht, so groß und herrlich, als in ber Tanne bort, die mit ihrer Spige an bie Wolken reicht.

Mutter, (bevor fie ben Korb mit Kräutern auf einen Felfen stellt.) Gott lege Seinen Segen auf biese lieblich buftenben Kräuter. Ihre geheime heilkraft wolle manchem franken Bater bie Gesundheit wieber geben, manche holbe Mutter ihren lieben Kindern wieber schenken, und manchem zarten Kinde bas suße junge Leben friften!

Emma. Da bring ich bir auch noch ein Strauß= den Steinhimbeeren; fie find bie erften, bie ich fanb.

Rofa. Und ich bringe bir ein fleines Blumen= ftraugchen.

Mutter. habet Dank, liebste Kinder! (Sie tostet ein Baar Beeren, und riecht an dem Sträußchen.) Als Beweise eurer kindlichen Liebe schmecken mir diese Beeren viel süßer, und diese Blumen duften mir noch einmal so lieblich. Ihr ahmt dem lieben Gotte nach, der zu dem Nöthigen und heilfamen auch noch das Angenehme gibt. habet Dank — und setzt euch nun dort in den Schatten, und esset zu Mittag.

Rofa. Das laffen wir uns nicht zweimal fagen. Wir find hungrig und burftig; bas Brod und bie frische Milch werben uns recht gut schmecken!

Mutter, (indem fie Milch aus bem Rruge in bie

Schussel gießt.) Auch biese Milch ba hat uns Gottes Hulb aus solchen Kräutern und reinem Thau bes himmels bereitet. An Blumen, Gras und Kräutern zeigt sich Gottes Gute gegen uns besonders lieblich und freundlich. Die Kräuter auf den Wiesen, an den Bächen, in Thälern und auf den Bergen, sogar an den rauhen Felsen hier herum, enthalten kostdare Geschenke für uns — Milch und Honig — Gesundsheit und Leben.

Beinrich. Wollen wir nicht unfer Milchliedchen fingen, bevor wir effen ?

Mutter. Ja, singet es, liebe Rinder. Gesang erheitert bas Gemuth, macht unser Berg milder und sanfter, und gefällt Gott bem herrn.

Emma. Und ein frommes Lied ift auch ein Gebet. (Die Kinder stellen sich mit gefalteten Sanden um ben Felsentisch, auf bem ihr Milchgericht steht, und fingen bas Milchliebchen:)

Bater, Deine Gabe 3ft bies Milchgetrant; Mild und freundlich labe, Gott, uns Dein Geschenk.

Rein in reiner Schale Glänzt die Milch wie Schnee; Dort im Blumenthale Grunte fie als Klee. Baterlich und weise Gibst Du Brod bazu! Diese unfre Speise — Segne, Vater, Du!

heinrich und Rosa (segen fich auf die Belfenfige und effen.)

Emma. Aber, liebe Mutter, fet' bich auch zu uns und ig mit!

Mutter. If, liebe Emma, if mit beinen Gefcwistern. Es macht mir mehr Bergnugen, euch zuzusehen, als mitzuessen.

Emma. Rein, liebste Mutter! Du mußt mit= effen; fonft schmedt es uns nicht.

Heinrich. Wenn die Mutter nicht mit uns effen will, fo legen wir alle die Löffel nieder. hier liegt der meinige.

Mutter. Effet, effet boch, liebe Kinder. Die Milch ift bloß euch zugebacht. Ich habe für mich nicht einmal einen Löffel mitgenommen.

Rofa. Da, liebe Mutter, haft bu mein neues Löffelein! Es ift freilich nur klein, aber boch recht schön. Sieh, es glanzt wie Silber.

Emma. Bi bu, liebe kleine Rosa; und bu, liebe Mutter, nimm meinen Löffel.

Heinrich. Ich habe meinen Löffel zuerst nieder= gelegt; meinen Löffel mußt du nehmen. O nimm ihn doch, liebste Mutter! Mutter. Ich muß mit euch, ihr lieben Kinder, schon zum Kinde werden. Mit jedem Löffel will ich einiges Wenige effen. Gib bu, liebe Rosa, bein kleines zierliches Löffelein zuerst her.

### Bierter Auftritt.

## Bilger. Borige.

heinrich. Sieh, Mutter, dort tommt ein frem= ber Mann in einem wunderlichen Anzuge!

Pilger, (ein ältlicher Mann mit weißen haaren, aber noch blühenden Wangen; in ein braunes, weites Bilgergewand gekleidet, über bas er einen kurzen Bilgermantel trägt. Sein hut ift auf beiben Seiten aufgeschlagen, und in der hand führt er einen langen, weißen Bilgerstab. hut und Mantel sind mit Muscheln geziert; seitwärts an dem Gürtel ist eine Kürbifflasche befestigt.)

Emma, (aufstehenb.) Mutter, wer ift wohl ber Mann? Gine folche Tracht habe ich noch nie gesehen.

Mutter. Er ist ein Pilger, ber eine Ball= fahrt macht, und über unfre Gebirge vermuthlich nach Rom reiset.

Rofa, (eilt ber Mutter zu und ruft laut:) O weh, ben Mann fürcht' ich! Mutter, heiß ihn weiter geben.

Pilger. Gruß euch Gott, ihr Lieben, und Gottes bester Segen sen mit euch! (Bu Rosa.) O nein, liebe Kleine; erschrick nicht, und fürchte bich nicht vor mir. Ich bin ein armer Mann, ber keinem Mensichen ein Leib zufügt. Ich habe mich in bem Gebirge verirrt, und werde von hunger und Durft geplagt. Gebt mir einen Bissen Brod, meinen hunger zu stillen, und einige Tropfen Milch, meine schmachtende Zunge zu laben. Die Flasche ba an meiner Seite ist ganz leer.

Mutter. Gruß Euch Gott, fremder Mann, und send uns als ein lieber Gast herzlich willkommen! — Run Kinder, was meint ihr? Du, Heinrich, rede zuerst. Was wollet ihr nun thun?

Beinrich. Ihn miteffen laffen.

Mutter. Und bu, fleine Rosa, was sagst bu? Rosa. Der Mann soll mit Emma und heinrich effen. Ich aber setze mich nicht zu ihnen; ich bleibe hier bei ber Mutter.

Mutter. Dich, Emma, barf ich wohl nicht erst fragen ?

Emma. Ich glaube beinen Sinn zu treffen, liebste Mutter, und bente, meine lieben Geschwister werben auch so, wie ich, gefinnt senn. (Sie nimmt bie Schüffel nebst einem Löffel und reicht sie bem Bilger.) Da nimm, bu armer Mann, und erquide bich.

Pilger. Wie? Guer ganzes Mittagsmahl, von bem ihr kaum ein Paar Loffel voll genoffen habt, wolltet ihr mir abtreten? Nein, bas geht nicht an. Da mußtet ihr ja felbst hunger und Durft leiben.

Heinrich. O bort ist noch Brod genug; und Chr. v. Somib's Schriften. 18. Bochn. 2. Auft. 12

unfern Durft tonnen wir an ber flaren, frifchen Quelle ba brunten mit Baffer lofchen.

Pilger. Rein, nein. Ich will euch nicht berauben. Ich wollte nur eure Liebe prufen — und bin jest schon von ben wohlthuenbsten Empfinbungen satt.

Emma. O lieber Mann, verschmähet nicht, was chriftliche Liebe Guch barreicht. Ihr betrübet uns, wenn Ihr nicht effet. Est — macht uns die Freude und est.

Mutter. Es ist noch hinreichend Milch hier im Kruge; Heinrich, bring mir die Trinfschale bort aus dem Korbe.

Beinrich (bolt bie Schale, halt fie bin, und bie Mutter gießt bie Milch binein.)

Mutter. So! Labt Guch nun mit biefer Milch, guter, alter Bater! (Sie schneibet von bem langlichten Brobe eine Scheibe ab.) hier habt Ihr Brob bazu.

Pilger. Wohl, wohl! Ich bante Euch für Eure Gute gegen einen fremben, alten Mann. — Ich bin febr mube.

Beinrich. Sest Guch ba auf unfer fteinernes Ranapee.

Pilger. Ja, hier auf biefes Felfenstück will ich mich feten, und Eure milbe Gabe genießen. (Er fett sich auf die Felfenbant, und legt seinen hut neben sich auf die Bant.)

Mutter. Macht es Euch bequem! Gebt mir Euren Stab! (Sie lehnt ben Stab an einen Felsen.)

Emma, (bie Schüffel mit Milch wieder auf ben Felsentisch stellenb.) Run, Kinder, so kommt wieder hieher, und lagt uns effen.

Seinrich und Rosa (feten fich zu Emma, und effen mit ihr, mahrend die Mutter mit bem Bilger rebet.)

Pilger, (trinkt ein wenig, und betrachtet die Mutter.) Ihr send auch nicht immer so arm gewesen;
Ihr habt einst bessere Tage gesehen. Eure Sprache,
Eure Rleidung, und Euer Anstand zeigen von keiner
gemeinen Erziehung. Ihr send nicht von seher gewohnt mit Euren zarten händen hier in dieser Wildniß Holz zu sammeln, und es wohl gar auf dem
Ruden nach hause zu tragen?

Mutter. Ach freilich nicht! — Indeß hat es ber liebe Gott nun einmal so gefügt; ich ergebe mich ohne Klage in seinen heiligen Willen.

Pilger. Wie send Ihr benn in so burftige Um= ftande gerathen? — Berzeiht einem theilnehmenden herzen biese Frage!

Mutter. Mein seliger Mann war Verwalter in ber Eisenschmelze ba drüben jenseits bes Berges. Im verflossenen Herbste starb er. Gine Meile von hier, auf bem Kirchhofe eines kleinen Dorfes, ruhen seine Gebeine. Ich und meine Kinder haben sein Grab mit heißen Thränen benetzt und besuchen es noch immer. (Sie trocknet ihre Thränen, und schweigt

einige Augenblide.) Bei seinem geringen Einkommen konnte er, trot all unfrer Sparsamkeit und Einschränkung, und wenig hinterlassen. Er starb — ich barf wohl sagen — arm.

Pilger. Das ist der sicherste Beweis, daß er sehr rechtschaffen war. — Man wird Euch aber doch ein Wittwengehalt ausgeworfen haben, von dem Ihr mit Euren lieben Kindern leben könnet?

Mutter. Es fiel febr flein aus! Da behalfen wir und benn, so aut wir fonnten. Die Amtswohnung, in ber wir viele Jahre fehr gludlich gelebt baben, mußte ich mit meinen Rindern fogleich raumen. Das toftete une viele Thranen. Bon bem Refte un= fere fleinen Bermogens, bas uns nach Abzug ber Rrantheits =, Gerichts = und Begrabnig = Roften blieb, faufte ich ein fleines landliches Saus, das wohl eber ein Buttchen zu nennen ift; eine Biefe, und eine Rub. Benug Solg zu taufen, vermogen wir nicht mehr; ber ftarte Berbrauch in ber Gifenschmelze macht es febr theuer. Da sammeln wir benn fo bes Som= mere bie burren Reifer, bie une ber gutherzige bolg= wart aus Mitleib zufommen läßt. Meine Rinber bfluden auch Rrauter fur einen Argt, ber gu Beiten biefe Berge besucht. Im Winter fpinnen wir. Das Spinner= lohn ift aber freilich bier im Bebirge febr gering.

Pilger. Ich bedauere Guch von ganzem herzen. Mutter. Unser Schickfal ift nicht so hart, als es scheint. Wir sind zufrieden. Arbeitsamkeit, Genügsamkeit, Bertrauen auf Gott, Liebe und Eintracht — machen bie armfte hutte reich. Meine Rinber machen mir viele Freude, und laffen mich alles Leib vergeffen.

Bilger. (Mit großer Rührung.) Ja, bas ift mabr! Unbemerkt mar ich Reuge, wie berglich Gure Rinber Guch lieben. Es war fur mich ein entguden= ber Anbick. 3ch habe auf meiner Wanderung burch bas Gebirg viel Berrliches gesehen! Sohe, prachtvolle, wie von Bottes Allmachtshand aufgethurmte Felfen, und liebliche, blumenreiche Thaler; mildweiße Baffer= fälle mit barüber ichwebenben Regenbogen; bort bie fernen Bipfel ber Schneeberge, bie balb im Rofen= lichte bes Morgens, balb von ber untergebenben Sonne vergolbet, boch zum blauen Simmel emporragen. Allein in ber gangen Ratur gibt es mohl nichts Schoneres, als ben Anblick ber mutterlichen und findlichen Liebe, ber mir hier ward. Ihr send eine glückliche Mutter; allein ich (er feufzet tief berauf) ich bin in Bergleich mit Gud ein ungludlicher armer Mann!

Mutter. Ich bebauere Euch! Es ist hart, in seinen alten Tagen so in ber Welt umher wandern zu muffen. Da Ihr aber so viel Gefühl für das Große und Schöne der Werke Gottes in der Natur habt, so solltet Ihr Eure Armuth Euch nicht so zu herzen nehmen.

Pilger. Armuth? — bas ift bas wenigste, was mich brudt. Ihr fend so gut, so mitleibig, bag ich

Guch mein bewegtes Berg nicht verschließen fann. 3d bin ein ungludlicher Bater. (Schmerzlich weinenb.) Dein einziger Gobn war gegen mich bochft unbantbar. D es ift hart; febr bart fur einen alten Dann mit grauen Saaren folche Bahren zu vergießen! -Ich war reich und gab meinem Sohne Alles, mas ich batte; und er vergalt es mir mit nichts, als mit Bofem. - - Sobalb ber Unbankbare fich im Befite meiner Guter fab, achtete er meiner nicht mehr; er zeigte weber Chrfurcht noch Liebe mehr gegen mich. Er gablte mir gleichsam jeben Biffen in ben Mund; feine Graufamfeit vertrieb mich aus meinem Saufe, aus meinem Gigenthume. D wie liebevoll find ba= gegen Gure lieben Rinder gegen Gud, die lieber felbft nicht effen wollen, ale bag Ihr hungern folltet! Ihre Liebe ju Guch ruhrt mich im innerften Grunde bes Bergens; fie ift von bem lieblofen Betragen meines Sohnes bas gerabefte Begentheil!

Heinrich, (steht auf und springt zur Mutter hin.) Wollen wir nicht, bis ber Mann feine Milch und sein Brod verzehrt hat, unser Dank-Liedchen fur Milch und Brod fingen? So kommen wir wieder zur Arbeit.

Pilger. Ja, meine lieben Kinder, thut das, und fingt. Guer froher unschuldsvoller Gesang wird mein trübes Gemuth erheitern. Gar lieblich scholl euer Liedchen vorhin hinab in das Thal, und führte mich eigentlich ba herauf zu euch.

(Die Rinder fingen , fo wie die Mutter, gegen ben Belfen getehrt, auf bem bie leere Schuffel fteht:)

Dank für Deine Gaben Dank für Milch und Brod Die so milb uns laben, Dank Dir, lieber Gott!

Milch erfrischt die Safte, Ift der reinste Trank, Schenkt uns neue Krafte — Schöpfer, habe Dank!

Daß sie nie uns fehle, Gib Du guter Gott; Rein bleib unfre Seele — Und die Wange roth.

Pilger, (legt während sie singen, ohne daß Mutter und Kinder es bemerken, Gold in die Trinkschale, stellt sie auf einen Felsen, und sieht, sobald der Sesang gendet, eilig auf.) Schön, recht schön! Nun muß ich aber meinen Stad weiter sehen. Habt Dank, edle Frau, und ihr, meine lieben Kinder. Ihr habt mir Leib und Seele recht erquistt. Gott vergelt es euch!

— Dort steht die Schale. (Ihnen die Hand reichend.) Lebet wohl, gute Mutter; liebe Kinder — und auch du, liebe kleine Rosa — lebet wohl, und Gott sepstets mit euch.

## Fünfter Auftritt.

Borige, ohne ben Bilger.

Emma. Gin guter, guter Mann! Wie gerührt er war, als er Abschied von uns nahm! Die Thranen ftanben ihm in ben Augen.

Mutter. Dem armen Manne liegt ein schwerer Rummer auf bem Bergen. Gott wolle ihn troften!

Emma. Das wird ber liebe Gott auch thun; aller Eroft kommt ja von Gott.

Heinrich. Und Gott wird ben armen Mann nicht leer ausgeben laffen. Doch — nun wollen wir wieber an unser Tagwerk.

Emma. Ich will zuvor noch brunten an ber Quelle bie Geschirre reinigen, und sie bann sogleich in ben Korb legen. (Sie langt bie Trinkschale vom Felsen herab, und ruft erstaunt:) Was ist bas! Mut=ter, sieh — in ber Schale liegen mehrere Golbstücke.

Beinrich, (hinspringenb.) Wie, laß fie mich auch seben! Ab — bie find viel werth! Für ein folches Golbstücklein gab ber felige Bater gern eine große Eisenplatte.

Emma. Ach, seit ber Bater tobt ift, habe ich fein Golb mehr gesehen!

Mutter, (nimmt die Golbstüde aus der Schale.) Wirklich — zehn Golbstüde! Ein wahrhaft fürstliches Geschent! Wer ist boch dieser Fremde? Er kommt mir sehr geheimnisvoll vor.

Beinrich. Rommt, wir wollen ihm nachlaufen, und fur fein fo herrliches Gefchent ihm banten!

Mutter. Er will bas nicht; er will uns ben Dank ersparen! Darum hat er fich so schnell entfernt. (Ihm nachblidenb.) Er hat ben gewöhnlichen Kuß=steig verlaffen, und ist im Gebusche wie verschwunden. Ich sehe nichts mehr von ihm. Doch — Gott wird ihn schon sinden, diesen unsern unbekannten Wohlthäter, und ihm diese reiche Gabe nicht unbelohnt laffen.

Emma. Der gute Mann hat die Schale Milch, biese kleine Wohlthat, die wir ihm erwiesen — über= reichlich belohnt.

Mutter. So reichlich, ja noch unendlich reich= licher belohnet Gott!

Rosa. Mutter! Lag mich die Goldstücklein boch auch seben.

Mutter. Da fieh, liebe Rosa! Nicht mahr, fie find schön?

Rofa. Sie find, glaub' ich, gang neu, und glangen munberichon. Schenk mir boch auch eines bavon, liebe Mutter! Ich hange es bann an einem ichonen, rothen Bandchen an ben hale.

Mutter. D Kind, bazu ware es zu kostbar. Diese Golbstücke sind ein Nothpfennig für uns auf viele Jahre. — Ach, mir war es recht bange auf ben Winter. Ich wollte es euch nur nicht sagen, um euch nicht zu betrüben. Wir sind nicht hinreischend mit Korn versehen, das jest sehr theuer ist!

und jedem von ench fehlt noch ein ober das andere Stud zu ber noch nöthigen warmen Winterkleibung. Run aber will ich euch Alle recht herauskleiben. Auch dir, liebe kleine Rosa, laß ich ein hubsches neues Kleib machen.

Rofa, (hupft vor Freude und klatscht in bie Sande.) D das ist schon! Das freut mich noch mehr, als ein Golbftudlein!

Seinrich. Aber höre einmal, liebe Mutter! 3ch verstebe ben Fremden nicht. Er fagte, er sen ein armer Mann, und doch theilt er mit vollen handen Gold aus.

Rofa. Gi, ber ift freilich nicht arm. Ich glaube, bie gelbe Flasche, bie er an ber Seite hangen hat, ift voller Golbstücke!

Seinrich, (ladelnb.) Das nun wohl nicht. Aber gewiß hat er noch manches Golbstück in ber Tasche. Wie reimt sich nun bieses mit seiner vorgeblichen Armuth? Er sagte uns nicht bie Wahrheit. Der Mann ist gewiß steinreich.

Mutter. O mein lieber heinrich! nicht bie volle ober leere Tasche, nicht bie reichlich gefüllte ober ganze lich ausgeleerte Geldfifte macht reich ober arm, son= bern einzig das Gemüth. Der gute Mann, ber uns eben verließ, ist arm an Freuden; sein Gemüth ist tief betrübt. Wir sind bei all unsrer Armuth gluckelicher, als er!

Beinrich. O fo wollen wir fur den armen Mann beten!

Emma. Und Gott banken, bag Er une burch ihn eine fo reichliche Sulfe bereitete.

Mutter. Ja, bas wollen wir, meine liebsten Kinder. (Sie blickt zum himmel und faltet die bande; auch die Kinder stehen — zum himmel blickend und bie hande faltend — umher.) Lieber Bater im himmel! Wir danken Dir, daß Du diesen guten fremben Mann uns zugeschickt hast, der uns eine so große Wohlthat erwiesen! — Du siehst jede gute That und teine Thrane fällt Dir unbemerkt zur Erde. O segne, segne unsern Wohlthäter — und trockne, trockne seine Thranen! —

(Der Borhang fällt.)

# 3weiter Aufzug.

Erfter Auftritt.

Mutter. Emma.

(Die Mutter sammelt, zwischen ben Felsen im hintergrunde, durre Aeste und Zweige, und bindet sie in Buschel. Emma sist, ihren Korb voll blühender Kräuter neben sich, an dem Felsentische, und ordnet die Kräuter, gleiche zu gleichen legend, nachdem sie zuvor jedes welte, gelbe Blättchen sorgfältig davon abgepflückt. Während biefer Beschäftigung fingen Beibe, mit ben Strophen abmechfelnb, bas folgenbe Lieb:)

Im Morgengolde glühten Der Bäume Laub und Blüthen, Und jedes Wölkleins Rand; Die Mutter ging zum Garten, Der Blumen da zu warten, Ihr Malchen an ber hand.

Sieh, rief bas zarte Mäbchen, Auf allen Blumenblättchen Die Tröpflein hell und flar! Sag', liebe Mutter, weinen Bielleicht die holden, kleinen, Geliebten Blümchen gar?

Die Mutter sprach: "O Mäbchen, So oft noch jedes Blättchen Boll solcher Tropfen lag: So brachten diese Thränen Noch immer einen schönen Und heitern Frühlingstag.

Wird einst bein herzchen bange, Bethauen beine Wange Auch folche Tropflein, Rind! Dann bent in Schmerz und Leiben, Daß Thränen naher Freuben Getreue Boten find." Mutter, (ruft, indem Emma die letten Zeilen, ber Melodie gemäß, wiederholen will, plötlich mit einem Schrei des Entfetens:) D Gott, sey mir gnädig und barmherzig! Ich bin ein Kind des Todes. — (Die Musik bricht in Mitte des Taktes ab. Eine Schlange, die unter den Reisern stedte, hat sich der Mutter um ben Arm geschlungen, und sich am Gelenke der hand eingebissen.)

Emma, (herbeieilend, ruft erschroden:) Ach Gott! Eine Schlange! Gine Schlange! D Mutter, Mutter, liebste Mutter! D Gott, o Gott, erbarme Dich unser!

# 3weiter Auftritt.

Beinrich. Die Borigen.

Heinrich, (hereinstürzend.) Gine Schlange! Wo? O Gott, o Mutter, Mutter! — (Er faßt die Schlange, schleubert sie an den Felsen, und zertritt sie.) O wenn sie nur nicht durchgebiffen hat durch das Kleid!

Mutter, (fest fich auf die Felfenbant; fie ift

tobtenblag und läßt bie Arme finten.)

Emma. O liebste Mutter! Komm — laß sehen! Laß — ach mir schaubert! — laß ben Aermel ein wenig zurückftreifen. O Gott gebe, baß ber Biß nicht burchging!

Deinrich, (fcmerglich jammernb.) Ach Gott, ber

Arm blutet!

Mutter. O liebe Rinber! Mit mir ift's ge=

schehen. Ich muß fterben — und fur mich ift feine Rettung mehr!

Emma. O heinrich — eile — eile — fpring — lauf — und ruf ben Arzt, fur ben wir biese Krau= ter pfluckten. Er mascht eben brunten an ber Quelle seine gesammelten Wurzeln.

Beinrich. Ich will laufen — fo fchnell ich kann! (Gilig ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Mutter. Emma.

Emma. O Mutter! (Ibr um ben hals fallenb.) Liebste, beste Mutter — wie gern wollte ich statt beiner sterben! — (Auf ben Knien.) O Gott, liebster Gott! O nimm uns Kindern die Mutter nicht auch noch, nachdem Du uns den Bater genommen hast! O laß uns nicht zu zweisachen Waisen werden! (Die Arme weit ausgebreitet zum himmel streckenb.) O könnte Dich mein Auge sehen, lieber Gott — könnte ich Dich umfassen — ich wollte Dich nicht mehr lassen — bis ich das Gnadenwort hörte: "Ste lebe!" O sieh mich armes Kind hier — sieh mich auf meinen Knien hier; ich will das Opfer sen! — O nimm mich hinweg von bieser Erde — nur lasse sie am Leben!

Mutter, (mit schwacher Stimme.) Emma! Deine Theilnahme, beine Liebe zu mir ift Balfam auf meine

brennenbe Bunbe. Doch lag mich jest ein wenig ruben. Ich muß in biesen letten, ernsten Augenbliden mich mit Gott unterreben. (Sie ftust ben Arm auf ben Felsen, und halt bie hand vor bie Augen.)

Emma, (auf bie Rrauter queilenb, etwas leifer.) D ihr lieben Blumen - ihr beilfamen Rrauter! Gines aus euch fonnte fie vielleicht retten - aber ach, ba fteh ich und fenne es nicht! D Gott, fenbe einen Lichtstrahl, und bezeichne basjenige Rrautchen, bas ihr helfen fann! 3ch will es zerkauen und ihr auf die Bunde legen! - (In die Ferne blidenb.) Ach, tommt benn ber Argt noch nicht? Dir bunft, es ift icon eine Ewiakeit, feit Beinrich fort ift. (Gie geht angftlich umber, ale fuchte fie etwas.) Da liegt noch bas Golb. - D weg mit bir! Du bift bas elenbefte Ding von ber Welt! Du hilfft nichte, wenn bie Roth am größten ift! Du fannft bas Leben feinen Augen= blick verlängern! - Wie gerne gab' ich alle biefe Bolbstude für ein fleines, verachtetes Rrautlein, bas ich vielleicht mit Rugen trete!

#### Bierter Auftritt.

Der Argt. Beinrich. Borige.

Emma, (auf ben Arzt zueilend.) O lieber Mann! Sieh, ba ift Gold! Rimm! Alles ift bein! Nur mach', baß unfre liebe Mutter nicht fterbe.

Argt. Bo ift bie Schlange? -

Emma. Dort am Felfen liegt fie.

Arzt, (hebt fie mit bem Stode auf.) — Und wenn bu mir mehr Golbstücke gabest, als biese Schlange ba Schuppen hat — so könnte ich boch nicht mehr helfen. In zwei bis brei Stunden ist beine Mutter eine Leiche.

Emma. Untersucht boch wenigstens die Bunde. Arzt. Wozu? Ich will mit biefem Gifte nichts zu schaffen haben. Es ware vergebens. Zubem schläft sie, wie mir baucht. Ich will sie nicht im Schlafe stören.

Emma. Ach, ist benn kein — fein — gar kein Mittel mehr? Du hast ja ber Kräuter und Arznei= mittel so viele — konnte benn keines helfen? O ver= suche es nur! — Gott, erleuchte Du ihn, daß er bas rechte Mittel sinde!

Arzt. Ein Mittel ware noch! Wenn Jemand ihr das Gift aus der Wunde saugen wollte, so käme sie vielleicht noch davon. Allein, wer möchte dieses thun? Ich wollte es Niemanden rathen. Der Mensch, der es wagte, ware gewiß des Todes. Denn gräßelich — entsehlich ist das Gift dieser Schlange. Ich wollte lieber Geifer des wüthenden hundes verschlucken. Ich weiß hier keinen Rath, als ihr empfehlt sie Gott, und betet, daß Gott ihr eine selige Sterbestunde versleihe. Einen Priester zu rufen, ist's zu spät. Bevor der schnellste Bote das nächste Dorf erreichte, und ihn hieher brächte, ist ihre abgeschiedene Seele schon

in ber Ewigkeit. Ich nüte hier nichts mehr. Lebt wohl — und Gott woll' euch arme Kinder tröften! — (Er geht.)

### Fünfter Auftritt.

Borige, ohne den Argt; hernach Rofa.

Mutter, (bie bisher, wie im Schlummer, das haupt an ben Felsen lehnte, schlägt die Augen auf.) Ja, Gott wolle euch trösten, ihr guten Kinder! Ich habe mein Todesurtheil aus dem Munde des Arztes vernommen — und bin gefaßt. Der Wille des Herrn geschehe. Sieh, herr, hier bin ich! Ich will nichts seyn, als Deine getreue Dienstmagd. — (Zu den Kindern.) Rur um euch ist's mir, ihr lieben Kinder! Doch für euch wird Gott sorgen. Er, der für die jungen Wögelein sorgt, kann Seine Kinder nicht verslassen. D kommt noch einmal in meine Arme! Komm, du meine liebe Emma, (sie schlingt den Arm um sie,) komm Heinrich — (sie bietet ihm die Dand) — Wo ist benn meine liebe kleine Rosa? — Ha, dort kommt sie!

Rosa, (mit ihrem Körblein.) Da bring' ich wieber ein ganzes Körblein voll Kräuter. — Aber, was ist dir, liebste Mutter? Ach du blutest! Hast du dich an einem Dorn gerist? — Sieh, hier das schöne, weiße Tüchlein, das du mir zu meinem Geburtstag geschenkt hast. O komm, laß mich deine Wunde verbinden! Mutter. Komm noch einmal auf meinen Schoos, liebes Kind! (Sie nimmt Rosa auf ben Schoos, und betrachtet sie mit zärtlichem Mitleid.) Armes Kind! Balb — balb — wirst du keine Mutter mehr haben; in einer Stunde vielleicht bin ich bei Gott in dem himmel!

Rosa. O Mutter! Mutter! Bleibe boch bet uns - ober nimm mich mit bir! In bem himmel soll es gar schon fenn.

Emma und Beinrich (weinen heftiger über bie Reben bes Kinbes.)

Mutter. Ihr weinet? Ihr seht mich stumm und traurig an? Weinet, weinet nicht, liebe Kinder! Gure Mutter wird euch jest wohl genommen; aber Gott bleibt euch. Ich tomme jest zu Ihm! D da werbe ich es ja besser haben — und einst kommt ihr ja auch zu Ihm, und bei Ihm sehen wir uns wieder. Dort weinen wir nicht mehr. Dort allein ist wahre Freude. Doch auf Erden noch wird es euch wohl geben. Ihr waret ja immer gute Kinder; ihr habt Sein Gebot erfüllt — ihr habt euren Bater und eure Mutter geehrt. Gewiß, es wird euch wohl gehen!

Emma, (nieberknieenb.) D Mutter! Wutter! verzeih! Ich habe bich oft betrübt!

Heinrich, (tniet auch nieber.) D Emma war immer folgsam, sanft und gut. Aber ich war oft ein recht unbändiger Knabe. O verzeih, verzeih, liebste Mutter! Beit Lebens will ich alle beine Worte befolgen — kein einziges vergeffen.

Rofa. Gelt, du verzeihst mir auch, liebe Mut= ter? Ich will nicht mehr unartig senn.

Mutter. Steht auf, meine guten Kinder. Eure tleinen Fehler hab' ich euch längst verziehen. Sie famen nicht aus bosem herzen. Ihr hattet mich ja immer lieb — und waret die Freude meines Lebens. Doch — es wird mir schon dunkel vor den Augen; ich denke, meine letzte Stunde ist nahe. O höret noch die letzten Worte eurer sterbenden Mutter!

Emma. D fonnte ich mit dir fterben!

Seinrich. Ach, ohne bich fann ich nicht mehr leben! Wir hatten ja bann gar niemand mehr!

Rosa. O liebe Mutter, ich bitte bich, stirb boch nicht.

Mutter. Bor Allem, meine lieben Kinder, ehret und liebet den lieben Gott, euren lieben Bater im himmel. Blickt mich an! Seht, unaussprechlich ift meine Liebe zu euch. Doch Er liebt euch unendlich mehr, als ich! O liebt Ihn auch unendlich mehr, als mich. Betet zu Ihm in jeder Noth! Denkt täglich an Ihn! Thut Alles, wie vor Seinen Augen. Denkt, daß Er euch überall sieht. O habt Ihn doch recht lieb. Diese Liebe ist die Quelle alles Guten. — Bersprecht es mir, daß ihr Ihn, euren liebsten, besten Bater im himmel, von ganzem herzen lieben wollet.

Emma. D gewiß, Mutter, gewiß!

Beinrich. Ber follte 3hn nicht lieben!

Rosa. Ich habe ben lieben Gott auch recht lieb — ba — (auf die Brust zeigend) — in dem Herzen brinnen.

Mutter. Ja, Rinber, noch einmal, liebt 36n, unfern liebsten, beften Bater im Simmel, über Alles. Und bann - haßt bie Gunbe über Alles. - Gebt ihr bort bie Schlange liegen! Denft an biefe Schlange, bie eure Mutter tobtet! Gine folche Schlange ift bie Sunde - bunt und icon von Karbe, oft unter Blu= men verborgen, aber ihr Gift ift tobtlich. Sa, bie Sunde ift noch viel ichrecklicher. Der Big einer Schlange, wie biefe bort, bringt nur ben zeitlichen Tob; aber jene Schlange, Die Gunbe, bringt ben ewigen Tob - bie Berbammnig. O versprecht mir - nie - nie - nie etwas Bofes zu thun. Bas aber bofe fen - ach bas Reben wird mir ichon febr fcwer! - was bofe fen, wird euch euer Bewiffen fagen, ober vielmehr, Gottes Stimme in eurem Bergen. Berfprecht es mir, alles Bofe mehr, ale eine giftige Schlange ju flieben. Legt eure Bande in bie meinige, die balb - die morgen ichon im Grabe modern wird! -

Beinrich. Ich verspreche es bir, liebste, liebste, beste Mutter!

Emma. Ich auch — heilig — fest — und wie vor Gottes Angesicht.

Rofa. 3ch auch - ich auch!

Mutter. Sabt einanber immer recht von Ber= gen lieb. Betrübt einander nie. Du, Beinrich, wenn bu größer wirft, nimm bid beiner Schwestern an. Du, Emma, forge bu befonbere fur Rofa. eines von euch gludlich wird - fo vergeffe es feiner armen Beschwifter nicht, und ichame fich ihrer Armuth nicht. — Ach ihr armen, armen Waislein — ich weiß ja in ber weiten Belt feinen Menfchen, beffen Db= forge ich euch empfehlen konnte! Und fo empfehle ich end benn Bott und Seiner Gnabe. Er lebt, Er forgt fur Seine Menfchen. Er ift befonbere ber Bater armer Baifen. Er, ber gerabe por ber Stunde meines Tobes euch einen unbefannten Boblthater, ben guten Bilgeremann, bieber gefenbet, Er hat auf Seiner mei= ten Erbe ber guten Menschen noch mehr. Solche gute Menschen wolle Er euch guführen; biefe merben fich euer erbarmen. - Und nun fniet nieber. liebe Rinder, und empfangt - ach bas lette Mal! meinen mutterlichen Gegen!

Die Rinder (fnieen alle weinenb und schluchzenb nieber, und erheben bie gefalteten Ganbe.)

Mutter, (blidt zum himmel, und stredt ihre Arme über ihre Kinder aus.) D Du guter Gott! Meine schweren, erlöschenden Blide erhebe ich noch zu Dir; meine sterbenden hände strede ich über meine armen Kinder aus; die letten Seufzer meiner er= blaffenden Lippen sind an Dich gerichtet! — D Gott, Du Gott ber Erbarmungen — höre mich! höre mich! — Sieh ba biese Kinder! Ihr Anblick bricht mir bas Herz! O segne Du sie! — segne sie!! — (Sie kann nicht mehr weiter reben; ihr haupt sinkt zurück an den Felsen.)

Die Rinber (bleiben knieen und weinen stille. Emma ringt bie banbe und blidt mehrmal zum bimmel; Beinrich verhüllt schluchzenb sein Angesicht; Rosa
trodnet mit ihrem weißen Tuchlein bie Augen.)

Mutter. (Nach einer Beile.) Heinrich! Meine Lippen sind so heiß. Hol' mir einen Trunk Wasser!

Heinrich. Augenblicklich! (Er nimmt bie Trinkschale, und eilt bamit fort.)

Mutter (entschlummert.)

Emma. Sie schläft! Romm Rosa! Wir wollen sie ruhen lassen. Der Schrecken über bie Schlange, bie tiefe Betrübniß, und die Anstrengung bei dem Reben haben sie gang erschöpft.

Rofa. Ja freilich! Und das Aufstehen am fruhesten Morgen, die Arbeit bis zum Mittageffen, und ber Schmerz an ber Hand haben sie auch mube gemacht. Ach, ich bin auch recht mube!

Emma. Rosa, gehe in die kleine Kapelle bort, wo wir erst biesen Morgen alle mit einander beteten. Geh, und bete für die Mutter. Ich bleibe indeß bei ihr. Ach bete, bete boch recht andächtig und herzlich — für die Mutter — — und für mich! —

Rosa. Dich will ben lieben Gott schon recht bitten für bie Mutter, bamit Er ihre Hand wieber heile. (Sie geht.)

### Gedster Auftritt.

Emma. Mutter.

Emma, (steht in einiger Entsernung, blidt auf bie Mutter hin, und spricht mit gerührter, jedoch gemäßigeter Stimme.) D Mutter! Mutter! Liebste Mutter!— So soll ich benn bein holdes Angesicht das lette Mal sehen — balb soll es mit Erde verschüttet werden! Diese hellen freundlichen Augen, die mich immer so treu und unaussprechlich liebevoll angeblickt; so sollen sie denn für immer sich schließen, ja vielleicht jett schon sich nicht mehr öffnen! Diese Lippen, die mich tausendmal gefüßt, nur Worte der Weisheit und Liebe gesprochen, mich tausendmal "liebe Emma" genannt, sollen im Grabe modern! Dieses eble, eble Herz voll Zärtlichkeit — soll es denn brechen und in Staub zerfallen? Ach Gott, hast Du denn kein Erbarmen?

(Sie geht, bie Sand an bie Stirne haltend, hin und her, und steht bann auf einmal still.)

Halt! Was sprach ber Arzt vorhin? Besinne ich mich recht? — Ach, meine Sinne sind wie zerzüttet. — Doch ja, so war's. Er sagte: "Wenn Jemand ihr bas Gift aus ber Wunde saugen wollte, so könne sie vielleicht noch gerettet werden." Ja, ja, so sagte er. D ba schon, als er bieses sprach, bliste mir ber Gebanke burch die Seele — es zu thun. Und nun — ber Augenblick ist günstig. Die Mutter

schläft — ach Gott wie sanft! Sie selber schickte Heinrich fort; die kleine Rosa beredete ich leicht, zu geben. Gott selber bereitete mir die Selegenheit. Ach Gott, die gute Mutter würde es niemals zugeben, daß ich auf diese Art sie rette. Sie liebet ihre Emma gar zu sehr. Nun geschwind, ehe sie erwacht! — Gott, der Du mich erleuchtetest, dies zu benken, gib mir auch Muth, es jest zu thun.

(Sie geht leife naher, kniet bei ber Mutter nieber, ftreift beren Aermel zurud, und will bie Lippen an bie Bunbe legen; sie bebt aber zurud, und steht wieber auf.)

Ach Gott, wie wird mir! Mir schaubert — faltes Entseten rieselt mir durch alle Abern. Mein ganzes Wesen emport sich. Ich sehe rothe und gelbe und blaue Fleden vor den Augen. Das Leben tämpft gegen den nahen Tod, wie Feuer gegen Wasser. — Eine Schlange nur zu sehen, erregte mir stets Todesschrecken — und gar ihr Gift zu saugen — ach Gott, ich kann - ich kann es nicht — mir wird es übel.

(Sie geht unruhig umber; finkt bann auf die Knie nieder, und betet zum himmel blidend und mit fleben= ber Stimme:)

Starte Du mich, ftarter Gott; gib mir schwachem Kinbe Kraft, bieses Schaubern, bieses Entsetzen nieber zu kampfen — bie Tobesfurcht zu überwinben. — D sollte ich für sie, bie mir bas Leben gab, nicht willig auch das Leben geben? D zweimal hat sie mir das Leben gegeben. Als ich einst frank lag, da saß sie die langen Nächte hindurch schlassos an meinem Bette; ihre Pflege, ihre treue Muttersorgsalt entriß mich dem Tode! Und ich — ich sollte sie reteten können — und es nicht thun, sie hülflos sterben lassen? Nein, und wenn ich tausend Leben hätte, mit tausend Freuden gabe ich alle für sie.

(Sie steht rasch und entschlossen auf, und wirft, ehe sie ber Mutter sich nahert, noch einen Blick zum himmel.)

Nun benn in Gottes Namen schnell — nur schnell — ehe Angst und Schrecken mich wieder überwältigen. Lege, o Gott, heil und Genesung auf meine Lippen. Gib ihr bas Leben — und mir ben Tob!

(Sie kniet neben bie Mutter bin, legt bie Lippen an bie Bunbe, faugt bas Gift heraus, und steht auf.)

Es ist geschehen! — und mir ist's leichter um bas herz. Ich sterbe nun gerne — wenn nur sie am Leben bleibt. O gib nur, lieber Gott, daß sie nicht zu sehr um ihre Emma traure; daß sie an meinem frühen Grabe — beun ich kenn' ihr herz! — nicht in Thränen zerschmelze. O daß sie nie erführe, was ich für sie gethan — als bort, dort in der Ewigkeit. Mein Tod schmerzte sie dann vielleicht nicht so sehr, wenn sie ihn irgend einem unbekannten Zufall zuschriebe. O wüßte, was ich that, Niemand

als (Nott! — Mein Leben lege ich in Deine Hand, o Gott, und erwarte nun ruhig, was weiter kom= men wirb.

(Sie sett fich in ein Bintelchen zwischen ben Felsen, wo bie Mutter fie nicht bemerten tann, und verhüllt ihr Gesicht. —)

(Der Borhang fällt.)

# Dritter Aufzug.

### Erfter Auftritt.

Mutter. Emma.

(Die Mutter schläft noch; Emma fist an ber vorigen Stelle, ihr weißes Tuch vor bas Angesicht haltenb, und blidt von Zeit zu Zeit zum himmel. Man hört eine fanfte, rührenbe Musik von hirtenklöten ober Schallmeien aus bem Gebirge herhallen.)

Mutter, (erwachenb.)

Wie ist mir? — Alle meine Schmerzen find mit Ginem Male hinweg! Wie Feuer brannte hier die

Wunde — und nun empfinde ich nicht mehr das geringste Weh. (Sie betrachtet die Wunde und steht auf.) D wunderbarer Gott, was seheich? Die Entzündung, die gleich einer Flamme ringsumher sich zu verbreiten ansing, ist verschwunden. Raum sehe ich eine Spur mehr davon. Mir ist so leicht, so wohl! — Mir träumte, ein Engel Gottes sen auf goldenen Wolken herabgekommen, und habe mit leisem Finger meine Wunde berührt — und plöslich war aller Schmerz gestillt. Den Traum seh' ich jest erfüllt. Ein Wunder ist geschehen. Guter Gott! Du hast mich meinen lieben Kindern wiederum geschenkt; wie kann ich Dir genug danken! — Doch wo sind sie? Mich so allein zu lassen, war nicht recht.

### 3weiter Auftritt.

Borige. Rofa. Beinrich.

Rosa. Mutter! Ich habe in ber Kapelle da brüben recht fur bich gebetet.

Mutter. Und Gott hat bein Gebet, bu liebe Rosa, und euer Aller frommes Gebet erhört. Ich fühle mich wiederum gesund.

heinrich, (mit einem Wafferkruge.) Da ist frissches Waffer; bas bort in ber Schale ift schon ganz matt. — Aber ift's möglich, Mutter! Du stehest wies

ber frei aufrecht ba, und Freude glanzt bir aus ben Augen! Du bist gesund. D Wunder ohne Gleichen! D Gott — Du nur, nur Du hast ba geholfen. O sieh mein herz voll Dant! Denn Dant und Freude macht mich stumm.

Mutter. Ja, Kinder, banket alle, alle Gott. Doch — wo ist meine Emma? Sie war sonst immer am liebsten bei mir. D wie wird sie sich freuen!

Seinrich, (blickt überall umher, und ruft laut.) Emma! Emma! Romm! Wo bist du boch? Die Mutter ist gesund. O komm boch, komm! — (Indem er sie auf bem Sipe zwischen ben Felsen erblickt.) Ha, da ist sie. O Emma, freue bich! Die Mutter stirbt nun nicht — sie lebt — sie ist gesund.

Mutter, (bie herbeieilt.) Wie, liebe Emma! Was ift bas! Warum sitest bu so allein, so still und traurig ba? — Wie — bu — bu freuest bich nicht!

Emma, (blidt voll ber innigsten Wehmuth feit= warts und feufzet:) Ach Gott!

Mutter. Du wenbest bein Angesicht von mir! O biid' mich boch an! (Erschroden, und mit lauter, bebender Stimme.) Ach Gott, mein Kind, was ist bir? Du bist so blaß, und alle beine Glieber zittern. Und wie? — hier an beiner Halstrause sehe ich Blutstropfen! O Emma, liebe Emma, sprich, was

ift dir begegnet? — O fomm, komm in meine Arme, liebstes, liebstes Kind! Sag' beiner liebenden Mutter Alles, was dir fehlt. (Die Mutter umfaßt sie, und will sie kuffen.)

Emma, (mit einem Schrei.) Nicht — nicht — o Mutter, füß mich nicht. Auf meinen Lippen ist ber Tob. — Gift! — Gift! —

Mutter. Gott im Himmel, welch ein schreckliches Licht geht mir auf! Emma, nicht wahr, du du hast, als ich schlief, mir das Gift aus der Wunde gesogen? — Ach, Todesangst ergreift mich — ach, Emma, sage, ist es so?

Emma. O zurne nicht, liebe Mutter! Ich that es nur, um bich zu retten. Du kommst nun davon — und ich sterbe gern.

Mutter. Das — bas hast bu für mich gethan! — D Kind, bas ist ber feligste und ber schreck=lichste Augenblick meines Lebens. Tausendmal lieber ware ich selbst gestorben, als daß ich bich jest soll sterben sehen. — (Emma umarmenb.) Ach, daß du — bu — jest ohne Rettung in meinen Armen sterben sollst, ist mir ein entsesslicher Gedanke — und boch bin ich bie glücklichste aller Mütter. Namenlose Freube und namenloser Jammer zerreißen wechselweise mein Herz.

Emma. D Mutter, weine nicht — fummere bich nicht fo — bann bin ich gang gludlich. Gewiß,

ich sterbe mit Freuden. Aber, daß bu dir wegen meiner rothe Augen weinen sollest, das ift mein einzi=ger Schmerz. O weine — weine nicht! O wie freu' ich mich auf den himmel. Mir ist's, ich sehe ihn schon offen, und die heiligen Engel mir entgegen kommen. —

Mutter. Liebste Emma! Du warst ber Engel, ber mir im Traume vorgekommen, und meine Bunde beilte. O gewiß, bu bist ben Engeln verwandt. Du tommst in ben himmel.

Emma. O bort werbe ich unsern lieben Bater wieder sehen, der mich so innig liebte. Wie wird er sich freuen, seine Emma wieder zu sehen, und von dir, liebe Mutter, und von Heinrich und Rosa zu hören. Wie will ich ihm von euch erzählen — von euch ihm tausend Grüße bringen. Ach, was ist's benn um das Sterben? Nichts, als ein trüber Augenblick. Es ist mir, als wenn ich nur in die Stadt jenseits des Berges reisen sollte, wo wir einst zu Hause waren — und ihr kämet morgen nach. Dort oben im Himmel, bei unsern verklärten Bater, und bei Gott, unsern himmlischen Bater, sehen wir uns ja Alle wieder. Drum, liebe Mutter, weine nicht — freue dich vielmehr!

Mutter. Ja, mein liebes, gutes Rind hat Recht.
— So ftirb benn, liebe Emma, stirb. Ach, biese bose Welt ist bieses ebeln Herzens nicht werth. Stirb

in beiner Unschuld, benn biefe Belt hat viele Befabren; ja fogar Engel bes Simmels find einft ge= fallen. Es ift ja beffer, bu ftirbft fculblos in meinen Armen, an meinem Bergen, als bag ber giftige Sauch ber Berführung bein gartes, weich geschaffenes Berg verdurbe. Du ftirbft ben iconften Tob - ben Tob ber Unschuld und ber Liebe, wie unfer gottlicher Erlofer, ber auch Sein beiliges, fculblofes Leben für Andere geopfert. Dein Tod ift mein Leben, wie Sein Tob unfer Aller ewiges Leben ift. D Emma, bie Engel werben fich freuen und frohloden, bich Schwefter zu nennen. 3mei unverweltliche Rrange merben fie bir entgegen bringen, ben reinen, weißen Lilien= frang und ben immergrunen Lorberfrang; benn bu ftirbft in beiner Unschulb - und gleich jenen erften Marthrern, als eine beilige Belbin.

Emma. So höre ich bich gerne, liebe Mutter. Gottlob, du bist gefaßt — und nun ist alles gut! Nur hast du zu viel Gutes von deinem schwachen, fehlerhaften Kinde gesagt. Ich that ja nichts Bessonderes. Ich denke, das muß jedes Kind für seine Mutter thun. Deinrich hat ja mit Gesahr seines Lebens die Schlange zuerst hinweggerissen, und Rosa hätte, was ich that, gewiß auch gethan.

Rofa. Rein, liebe Emma, ich hatte mir nicht getraut, bas Gift der Schlange in den Mund zu nehmen; auch fiel es mir gar nicht ein.

Emma. Auch mir ware es nicht eingefallen — wenn Gott mir es nicht eingegeben hatte. Gott erregte in mir ben Gedanken, und gab mir ben Muth, ben muthigen Entschluß auch zu vollbringen. Ich fühlte es so gut, wie bu, liebe Rosa, daß meine irdische Natur sich dagegen sträubte. Hätte Gott mich nicht gestärkt — ich ware unterlegen. Ihm, nur Ihm allein gebührt aller Ruhm.

Beinrich. Liebe Emma, bu bift beffer, als wir alle. D ich habe bein ebles herz nie so ganz gefannt, wie jest. Ach verzeih, daß ich beiner sanften, liebevollen Warnungen oft nicht achtete. Nicht wahr, bu verzeihst mir! Bor Reue und Scham möchte ich hier zu beinen Füßen sterben.

Emma. Heinrich, liebster Bruder, sprich nicht so. Du hast mich stets geliebt. — Sieh, es ist mir versagt, dich noch zum Abschiebe zu kuffen. hier reiche ich dir benn meine hand. Lebe wohl — und ehre unfre liebe Mutter; betrübe sie nie mehr durch Leichtsinn, werde ein ebler Mann, und einst die Stüte ihres Alters. Bersprich mir das — und halte bein Wort.

Beinrich. Ich verspreche es bir, und werde bir mein Wort gewiß halten.

Emma. Auch du, mein liebes, holdes Roschen, weinest! O weine nicht! Bleibe immer ein gutes, frommes, fanftes Kind; dann sehen wir uns wieder

broben im himmel. Liebe unfre gute Mutter nun zweisach — ba ich von ihr scheiben muß, und ihr auf Erben nichts Gutes mehr erweisen kann. D Mutter, liebste Mutter! — Bruder! — Schwester! — lebet, lebet alle wohl!

Mutter. O daß wir jest in biesem Augenblicke heiliger Rührung alle zugleich sterben könnten! Wie selig mare bann unser Tob! —

### Dritter Auftritt.

## Bilger. Borige.

Mutter. Ihr tommt noch einmal? O tretet naher, frember, guter Mann. Ihr tommt zu dem rührenbsten Auftritte, ben je ein Auge sah. O seht, bieses Rind hier ftirbt aus Liebe zu seiner Mutter!

Bilger, (bleibt erstaunt stehen.) Was seh ich? Ich begreife bas nicht. Der Arzt, der vorhin bei Euch war, erzählte mir, eine giftige Schlange habe Ench gebiffen, und Ihr wurdet diese Stunde noch sterben. Ich eilte, so gut meine alten Füße es gestatteten, hieher, Euch in dem Tode zu trösten, und für Eure Kinder zu sorgen. Und nun finde ich Euch frisch und gesund; dieses holde Kind aber bleich, entstellt, und wie es scheint — dem Tode nah'. O redet, was ist hier vorgegangen?

Chr. v. Schmib's Schriften. 18, Bbon. 2. Aufl.

Mutter. Meine liebe Emma hier — mit himmelslust nenne ich fie meine Tochter — hat mir, inbem ich schlief, bas Gift ber Schlange aus ber Bunde gesogen. Ich lebe und sie stirbt!

Pilger. Was höre ich? Welch eine eble, große That! Wie danke ich Dir, Du guter Gott, daß Du mich auf Erden noch eine solche entschieden gute, preiswürdige That der reinsten, uneigennühigsten Liebe erleben ließest. Ich verzweifelte längst an der Mensch= heit; denn mir ward schrecklich von den Menschen bez gegnet. Dieses gute Kind aber söhnt mich wieder mit der Menschheit aus. Nun will ich gern und getrost sterben, da ich mit meinen Augen mich überzeugt habe, welcher edlen Gesinnungen das menschliche Herz fähig seh. — Doch, zeigt mir die Schlange?

Rosa, (mit bem Finger hinzeigenb.) Dort konnt Ihr sie seben. Ich getraue mir nicht hinzugeben, wiewohl sie todt ift.

Pilger, (faßt bie Schlange mit ber hand, hebt sie auf — und ruft laut:) Gott sen gepriesen! Liesbes Kind, du darfft nicht sterben! Der unwissende Arzt, der nicht studirte und wenig Ersahrung hat, berichtete euch unrecht. Ich kenne diese Schlange besser, und bin auf meinen Reisen unter Bölker gestommen, die ohne Schaden folche Schlangen sogar effen. In Wunden bringt das Gift dieser Schlange allerdings den Tod; allein in den Mund genommen

. 1

ift es unschädlich, ja man könnte es ohne Lebenssgefahr trinken. Wahrscheinlich ist bas Gift aller Schlangen so beschaffen; allein von dieser Art Schlangen ba weiß ich es gewiß. Glaubt mir erfahrnem Manne; Eure Tochter hat von diesem Gifte burchsaus nichts zu befürchten. —

Mutter. War' es möglich! Du — bu liebe Emma warest mir wiederum geschenkt? — Aber seht, lieber Mann, sie ist todtenbleich — sie zittert — kalter Schweiß steht ihr auf der Stirne. Ach der traurige Anblick widerlegt Eure Worte!

Bilger. Rein, nein! Die aufgeregte Einbilbungstraft bes Kindes, Entsetzen vor dem Gift, und
Angst und Schrecken mußten natürlich es sehr angreis
fen. Allein glaubt mir, es fehlt der guten Emma
sonst nichts. (Er nimmt Emma liebreich und freundlich bei der Sand.) Liebes, liebes Kind! Du guter,
kleiner Engel Gottes, stehe auf, tritt in unsre Mitte,
lächle wieder freudig. Deine Mutter ist durch dich
gerettet — und du mußt nicht sterben.

Mutter. Ja, glaub' es, liebe Emma; ich glaube es selbst. — Ware bieses Gift auch das schrecklichste — so hatte es doch beinem herzen voll kindlicher Liebe nichts anhaben können. Deine süße, milbe Liebe hatte es dir ganz unschädlich gemacht, und sogar das Gift in Milch und honig verwanselt. Doch sey das, wie es wolle! — Genug, Gott

hat bich gerettet, und mir burch bich bas Leben neu geschenkt!

Pilger. So ift es! Gott fen bafür ewig ge= lobt und gepriesen.

Mutter, (erhebt ihre Augen und ihre gefalteten Sanbe zum himmel.) D Gott, mein Herz ift voll Anbetung und Dank! Ja, Dank, Dank sen Dir, Du lieber, guter Gott! — Und nun — fomm in meine Arme, liebe Emma! Sen auf's Neue mir gegrüßt, auf's Neue in bem Leben mir willsommen. Komm, o komm an meine Bruft, du Retterin meines Lebens! Wie auf meinen Händen will ich bich durch's Leben tragen — und jedem Lüstchen wehren, das dich rauh anwehen will.

Heinrich, (mit ber lebhaftesten Freude.) O Emma, liebste Schwester! O Gott Lob, Gott Lob, du stirbst nun nicht! O wie freu ich mich! himmel und Erbe, die mir zu trauern schienen, erscheinen mir nun viel heller und schöner, als zuvor. O Gott, wie dank ich Dir!

Rosa, (anbächtig die Sandchen faltend.) Auch ich bank Dir, Du lieber Gott! — (hierauf klatscht sie in bie Sande und hüpft vor Freude.) Die Mutter stirbt nicht! Emma stirbt nicht! Wir alle bleiben wiederum beisammen! — Gott ist doch recht lieb und gut.

Emma. Ich ware gerne gestorben. Aber um ber lieben Mutter willen, um eurer willen, lieber Bruber, liebe Schwester, bleibe ich gerne wieder hier — so sehr ich auf ben schönen himmel mich gestreut habe.

Mutter. Du hattest es freilich besser bekommen, und beiner wartet in biefer Welt einst mancher harte Kampf — ja schon in unsrer armen hutte manche bittere Noth.

Pilger. Nein, bas foll, bas barf nicht fenn. Das weiß — nachst Gott — ich zu verhüten. Bor Euch kann ich mich weiter nicht mehr verbergen. Seht her! — (Er schlägt seinen Pilgerrock auseinanber, und erscheint in Scharlach und Gold prächtig gefleibet, mit einem Stern an ber Brust.) — Ich bin Lord Dorington.

Beinrich, (erstaunt einen Schritt gurudtretenb.) Bas, ein Lord! Ber hatte bas gebacht!

Rosa. Gi, welch schnes Rleib! Welch heller Stern! Allein vom himmel fiel ber Stern boch nicht? Nicht wahr, Mutter? Die Sternlein am himmel find boch viel schner?

Mutter, (mit Chrerbietigkeit.) Mylord! Ihr muffet es Guch felbst guschreiben, daß wir Guch bie schulbige Chrfurcht nicht erwiesen.

Pilger. Ach schweigt bavon! Der Stern ba beckt ein herz voll Gram. — Ich habe Euch, werthe Frau, bereits von meinem unbankbaren Sohne erzählt. Sein unmenschliches Betragen gegen seine alternden Aeltern machte mich vor Rummer frant, und stürzte seine Mutter in bas Grab. (Mit großem Nachbrucke.) O kindlicher Undank, du gleichst einer giftigen Schlange, die das Leben der Aeltern vergiftet, ihnen jede Lebensfreude raubt, und ihre grauen Haare vor der Zeit in das Grab bringt!

Mutter. Der Sohn eines fo guten Baters kann nicht immer bofe bleiben. Ich hoffe, er werbe gur Befinnung kommen, und fich beffern.

Bilger, (schmerzlich gerührt.) Er liegt schon längst unter ber Erbe. Wie hatte er auf Erben lange leben können, da er Vater und Mutter nicht ehrte! Seine ausschweifende Lebensweise zog ihm eine auszehrende Krankheit zu, an der er unter großen Schmerzen starb. (Weinend und mit sanster Wehmuth.) Mein einziger Trost ist, daß er auf seinem Sterbebette noch in sich ging, sein lasterhaftes Leben bereute, mich mit heißen Thränen um Vergebung bat, und mit den Worten des verlornen Sohnes verschied: "Bater, ich habe gesundiget gegen den himmel und gegen dich."

Mutter. Run, so ist er für Euch boch nicht auf immer verloren. Da er im Bertrauen auf bie Barmherzigkeit Gottes reumuthig gestorben, so werbet Ihr ihn im himmel wieber finden.

Pilger. Das hoffe ich. (Er trocknet fich bie Augen, und ergablt bann ruhig und gefaßt weiter.)

Durch ben Tob meines Sohnes tamen meine Grafschaft und mehrere icone Landfige, bie ich ihm über= geben batte, wieder an mich gurudt. Allein fie freuten mich nicht mehr! Da ich feine andere Rinder batte, überließ ich meine Buter meinem Bruber, bem fie nach meinem Tobe ohnehin anheim gefallen waren. Indeß habe ich mir eine ansehnliche Summe Belbes und einen Theil ber jabrlichen Ginfünfte porbebalten. Meine Gesundheit litt febr. Die Merate riethen mir, eine Reife auf bas fefte Land zu machen, um mich ju erholen. Das warmere Land befam meiner Befundheit fehr wohl. 3ch mochte in mein Baterland, bas nur traurige Erinnerungen fur mich bat, gar nicht mehr gurudfehren, und faufte mir, ungefahr gebn Meilen von bier, ein Landaut. Bor einigen Bochen fam mir bie Luft an, eine Rugreise in biefe Bebirge zu machen. Um bie Menfchen, bie fich ge= gen Reiche und Bornehme immer freundlich, dienft= fertig, ja wohl tugenbhaft ftellen, und fich nur gegen ben Armen in ihrer mabren Geftalt zeigen, naber fennen zu lernen - auch um vor Raubern ficher zu fenn - mablte ich biefes arme Bilgergewand. führte mich Bott bieber, und lehrte mich Guch, gute Mutter, und Gure lieben Rinder fennen - und unter biefen vorzüglich Gure vortreffliche Emma. (Sich zu Emma wenbenb.) Und nun, bu holber, garter Engel - benn mahrhaftig, tein Engel bes himmels fann liebevoller fenn - o fprich, mochteft bu nicht meine Tochter werben? Konntest bu mich alten Mann, als beinen Bater lieben? —

Emma. Ihr fend fehr gutig gegen mich armes Rind; allein ich kann meine liebe Mutter nicht ver= laffen.

Pilger. Liebes Kind! Das follst bu auch nicht. Mein schönes Landgut, in der schönften Gegend ge= legen, ja Alles, was ich habe, foll bein senn. Du kannst mit beiner Mutter bort wohnen und Alles mit ihr und beinen Geschwistern theilen!

Emma, (mit freudiger Rührung.) Ja, burft ich bas? O Mutter, Mutter, was foll ich thun? O das ware mir die größte Freude, wenn es dir nicht mehr so fummerlich ginge, und wenn du sorgenfreie Tage genießen könntest.

Mutter. Eure Großmuth, Mylord, fest mich in Erstaunen. Ich bin bavon so überrascht, baß ich zu keinem Entschlusse kommen kann. Bor Allem fürchte ich, Reichthum und Ueberfluß möchte meine Kinder verderben.

Pilger. Schweigt von Großmuth! Was ich Euch geben kann, ift wenig. Was ich an Eurer lieben Emma und auch an Guern übrigen Rindern finden werde, ift unendlich mehr. Ihre Liebe, der Anblick ihrer Unschuld, ihre Pflege wird mir den kurzen Weg, der mir noch bis zum Grabe übrig ift, mit Blumen bestreuen. Ich gewinne, nicht

Ihr. — Auch fürchte ich gar nicht, daß der Reichtum Guch oder Euren Kindern verderblich werden sollte. Ich könnte mein Vermögen in keine bessere Hände legen. Die Armen und Dürftigen in der Gegend umber, werden dabei nicht leer ausgehen, und mich alten Mann noch im Grabe segnen. Eure und Eurer Kinder ungeheuchelte Frömmigkeit, Eure Wohlthätigkeit gegen mich, den Ihr für einen armen Mann gehalten, bürgen mir dafür. Macht also nur sogleich Anstalt zur Reise, gute Frau; ich gehe, einen Wagen zu besorgen.

Mutter. Run, ebler Lord, fo nehm' ich Guer ebelmuthiges Anerbieten im Ramen meiner Emma benn an. Was mich vorzuglich bagu bestimmt, ift bie hoffnung, bas Leben unfere eblen Wohlthaters burch bie gartlichfte Pflege verfügen gu konnen und bann meinen Rindern eine Erziehung zu geben, bie ihnen in biefer abgelegenen Wildnig nicht gu Theil werben fann. - Doch verzeiht, ich fann mich nicht mehr halten; mein Berg wallt über. Er= laubt, baß ich Demjenigen, ber burch mein liebes Rind hier mich erft bem Tob' entrig, und bann burch biefes mein Rind Mutter und Rinder gludlich machte - guerft meinen Dant bringe. Rommt, Rinber, und bankt bem lieben Gott, ber une bie= fee Beil bereitete, und une nach großem Jammer eine folche große Freude fchentt! (Gie tnien nieber und beten ftille.)

Rilger, (betrachtet bie betende Mutter und bie Kinder, die sie umgeben mit Rührung, schaut dann zum Simmel, schweigt einige Augenblicke, und spricht dann mit Nachbruck:) Gott gebe allen Aeltern ein Herz zu ihren Kindern, wie diese Mutter es hat, und laffe alle Aeltern an ihren Kindern so viele Freude erleben, wie diese Mutter an ihrem Kinde, meiner neuen Tochter — der lieben, guten Emma!

# Inhalt

bes achtzehnten Bänbchens:

|     | Aleine        | Schau    | spiel | e für | r Fai | milier | nkreif | t. | Grite |
|-----|---------------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|
| Die | Grbbeeren     |          |       |       |       |        |        |    | 13    |
| Der | fleine Ramir  | feger    |       |       |       |        |        |    | 55    |
| Der | Blumenfran    | 3        |       |       |       |        |        |    | ● 93  |
| Der | Gierbieb      |          |       |       |       |        |        |    | 135   |
| Emi | na ober bie t | inbliche | Liebe |       |       |        |        |    | 167   |

# Inhalte : Berzeichniß

aller achtzehn Bandchen und bes erften und zweiten Supplement = Bandchens

ber

# Gesammelten Schriften

bes Berfaffere ber Oftereier,

### Chriftoph von Ochmib.

Original : Befammt : Ausgabe von letter Sanb.

Auf fconem weißen Mafchinenpapier mit neuen Lettern gebrudt und mit 20 feinen Stahlftichen als Titelbilber.

Preis fl. 13. 20 fr. ober 8 Thir.

#### Erftes Bandchen: Seite 1. Beinrich von Gichenfels 13 2. Der Beihnachtsabenb 75 3. Die Ditereier 173 Ameites Bandchen: 1. Der Ranarienvogel . 2. Das Johannistaferchen 3 46 58 103 5. Die Rapelle bei Bolfebuhl 113 6. Die Rrebfe . . . . . . 147 7. Der Ruchen 159 8. Der Diamantring. (Fruber unter bem Titel: Das Glud ber guten Erziehung) . 9. Das Marienbild. (Früherhin "bas verlorne Rinb" 176 benannt) 205 Drittes Bandchen: 1. Lubwig, ber fleine Auswanderer . 2. Das Lammden . . . . 103 3. Das bolgerne Rreug . 187

# 220

|    | Zie                                        | rtes   | Ba     | nDd  | noc  |       |     |       |
|----|--------------------------------------------|--------|--------|------|------|-------|-----|-------|
|    |                                            |        |        |      |      |       |     | Seite |
|    | Gottfrieb, ber junge                       |        |        |      |      | •     |     | 3     |
| 2. | Das Bogelnefichen                          |        |        | •    |      | •     |     | 103   |
| 3. | Das ftumme Rinb                            |        |        | •    |      | •     | •   | 123   |
| 4. | Die Balbfapelle                            |        | •      |      |      |       |     | 161   |
| 5. | Die Bafferfluth am                         | Rhein  | e      | •    | •    | •     |     | 181   |
|    | Für                                        | ıftes  | Bá     | inde | hen  | :     |     |       |
|    | Die Sopfenbluthen                          |        |        |      |      |       |     | 3     |
| 2. | Das Rothkehlchen                           |        | •      |      | •    | •     | •   | 103   |
| 3. | Das Rothkehlchen Rupfermungen und          | Goldst | üde.   | (Fri | iher | unter | ber |       |
|    | Aufschrift: Die                            | rothen | Rreuz  | er)  | •    | •     |     | 127   |
| 4. | Das alte Raubichlof                        | 3      |        |      | •    | •     | •   | 161   |
| 5. | Das alte Raubichloft<br>Die Margarethablun | nchen  | •      |      |      | •     | •   | 189   |
| 6. | Die Feuerebrunft                           | •      | •      | • -  | ٠    | •     | •   | 200   |
|    | Ged                                        | hstes  | Bi     | ind  | den  | 1:    |     |       |
| 1. | Das Blumenforbcher                         | 1      |        |      |      |       |     | 3     |
|    | Die zwei Bruber                            |        |        |      | •    |       |     | 171   |
|    | Sieb                                       | entes  | 3 33   | änd  | chei | t:    |     |       |
| N  | ofa von Tannenburg                         |        |        |      |      |       |     | 3     |
|    | श्रद                                       | htes   | Bäi    | ndd  | en:  |       |     |       |
| 1. | Der Rofenftod                              |        |        |      |      |       |     | 3     |
|    | Die Ririden .                              |        |        |      |      |       |     | 57    |
| 3. | Die Melone .                               |        |        |      |      |       |     | 77    |
| 4. | Die Nachtigall .                           |        |        |      |      |       |     | 101   |
| 5. | Der Bafferfrug                             |        |        |      |      |       |     | 163   |
|    | Die rothen und bie                         | weißer | 1 Ros  | en   | •    | •     | •   | 205   |
|    | Mei                                        | ınteë  | Bi     | inde | hen  | :     |     |       |
| 1. | Ferbinanb .                                |        |        |      |      |       |     | 3     |
| 2. | Angelita. (Fruher :                        | Die    | Fliege | )    |      |       | •   | 207   |
|    | Bel                                        | ntes   | 280    | ind  | hen  | :     |     |       |
| 1. | Timotheus und Bhi                          | lemon  |        |      |      |       |     | 3     |
|    | Das Rarthauferfloffe                       |        |        |      |      |       |     | 135   |

# 221

| Gilftes B                          | ändche     | n:     |          |         |
|------------------------------------|------------|--------|----------|---------|
| Der gute Fribolin und ber bofe     | Dietrich   | •      |          | Seite 3 |
| Zwölftes 2                         | Bändch     | en:    |          |         |
| 1. Rlara, ober bie Gefahren ber    | Unschulb   | 1      |          | 3       |
| 2. Das beste Erbtheil              | • -        |        |          | 85      |
| 3. Die Ebelfteine                  | •          | • •    | •        | 149     |
| Dreizehntes                        | Bände      | hen:   |          |         |
| 1. Genovefa                        |            |        |          | 3.      |
| 2. Anselmo                         | • -        |        |          | 167     |
| Bierzehntes                        | Bände      | ben :  | -        | ,       |
| Eustachius                         |            |        |          | 3       |
| Fünfzehntes                        | Bänd       | then:  |          |         |
| 1. Josaphat                        | -0.1       |        | 1        | 3       |
| 2. Drei Barabeln Barlaams .        | •          |        |          | 187     |
| 3. Titus und feine Familie .       | •          | •      | • •      | 195     |
| Gechzehntes                        | Bände      | hen:   |          |         |
| Rurge Ergablungen, in vier Abth    | eilungen   |        |          | 3       |
| Siebzehntes                        | Bänd       | den:   |          |         |
| 1. Bluthen, bem bluhenben Alter    | gewibmet   | (Lie   | ber unb  |         |
| Erzählungen in Berfen ent          | thaltenb)  |        |          | 3       |
| 2. Die fleine Lautenspielerin, ein | Schauspiel | mit (  | Besang   | 123     |
| Achtzehntes                        | Bände      | hen:   |          |         |
| Rleine Schaufpiele f               | ür Fan     | ntItes | ntreise. |         |
| 1. Die Erbbeeren                   |            |        |          | 18      |
| 2. Der fleine Raminfeger           | -          |        |          | 55      |
| 3. Der Blumenfrang                 | •          | •      |          | 93      |
| 4. Der Gierbieb                    |            | •      | 1        | 135     |
|                                    |            |        |          |         |

#### 

Un biese 20 Banbden schließen fich an, in gleichem Drud, Format und übriger Ausstattung :

Chriftoph von Schmibs biblifche Geschichte bes alten und neuen Testaments, für Aeltern und Kinder. 6 Bandchen mit 6 Stahlstichen. Preis fl. 3. 36 fr. ober 2 Thir. 15 fgr.

Dies ift die allein achte und rechtmäßige von Chriftoph v. Schmib felbst verbesserte und vermehrte Original-Ausgabe seiner biblischen Erzählungen, und nicht mit einer, nach seinem Tod von ungenannter Dand in anderer Tendenz abgeänderten Ausgabe zu verwechseln, die zwar allerdings, und auffallendersweise, auf Christoph Schmids wohl 50 Jahre, die nach seinem Dinscheinen 1854, für unübertrefflich anersannten, auch die das hin in den Schulen eingeführten biblischen Erzählungen sich flügt und beruft, aber die gemüthliche, eigenthümliche, unnachahmliche Darstellung des Verfassers der Oftereier entbehrt. Wer dahre Christoph v. Schmide biblische Geschichte in threr Originalität nach dem Urtert wie der Verfasser ohr Oftereier denselben ausgesaßt und dargestellt hat, besigen will, muß sich obige Ausgabe, — die in Augsburg bei Wolff erschienne, anschaffen.

Ferner ift, um Chriftoph Schmibs Schriften gang und vollftanbig zu befigen und ben etlen, geiftvollen und frommen Mann recht kennen und verstehen zu lernen, seine Lebensbeschreibung ber nothwendigste und unentbebrlichste Anhang, gleichfam ber Schlußstein zu allen seinen Berken. Chriftoph von Schmib hat feine Lebensgeschichte größtentheils noch selbst versaßt und unter bem Titel: Erinnerungen aus meinem Leben 18 u. 26 Banbchen herausgeben. Sein Reffe ber als Berfasser mehrerer tresslicher Schriften bereits hinlanglich bekannte geistreiche Pfarrer Albert Berfer hat nach bem speziellen Auftrag seines Onkels in zwei weiteren Banbchen, welche bie letten Lebenstage und bas hinsscheiben bes Berfassers ber Oftereier enthalten, biese interessant bie lieblichsten, belebrendften, erheiternbsten, felbst humoristischen Erzählungen enthaltenbe Lebensgeschichte bes liebevollen Kinderfreundes vollenbet, und sind biese 4 Banbchen mit 4 Stahlestichen und bem Facsimile von Christoph v. Schmibs handsschrift burch alle Buchhandlungen zu beziehen. Preis ft. 4. ober 2 Thtr. 20 sar.

Doch insbefonbere ift aufmertfam gu machen auf:

- Chriftoph von Schmids kurze Erzählungen für bie Jugend. Reue Sammlung: ein niedliches Bandschen in Duodezsformat enthält 82 tleine Erzählungen. Preis 18 fr. ober 6 fgr. und
- Chriftoph von Schmids kurze Erzählungen für die Jugend. Reueste Sammlung. Herausgegeben von Pfarrer Albert Werfer. Auch ein niedliches Banden in Duodezsormat enthält 84 kleine Erzählungen. Preis 12 tr. ober 4 fgr.

Diese gemuthlichen, belehrenben ben Geist und Berstand ber Kinder wedenden, dabei immer auf Gottes Allmacht, seine Lebe und Gute gegen uns Menschen hinweisenden furgen Geschichtight find bie zwedmäßigsten Lese Llebungs Buchlein für Schule und Saus und wegen Billigkeit des Preises nachrücklichst zu empsehlen; denn wenn man sich dirette an die Berslagshandlung wendet, wird bei Abnahme von 12 und mehr Eremplaren ein bedeutender Rachlaß gewährt. Somit könnten diese Lese-Llebungs-Buchlein auch sehr leicht in den Schulen einsgeschirt und von einem Jahre auf das andere damit abgewechselt werden.

Aus ben hinterlaffenen Papieren bes Berfaffers ber Oftertier find erschienen:

Rachgelaffene Ergablungen bon Chriftoph v. Echmid, Berfaffer ber Oftereier. Berausgegeben von Albert

Berfer. — Die Blumenfreunde. — Die Aehrenleserin. — Gettlieb Reinhold. Octavformat, mit einem schönen Stahlstich. Breis 30 fr. ober 10 fgr.

Diese brei Erzählungen bilben ein hubsches Ottavbanden, geschmadvoll ausgestattet mit einem ausgezeichnet schonen Stahlfitich, welches fich sewohl zu einem Preisbuche wie zu jedem erfreuenden Festgeschente ganz vorzüglich eignet.

Chriftoph von Schmib hat auch nachbenannte aszeische Schriften im Drud herausgegeben, bie bas fromme, religiofe Gemuth mit tiefer, inniger Erbauung und heilfamen Betrachtungen erfüllen:

Jefus am Delberge. Sechs Betrachtungen fur bie beilige Kaftenzeit. Zweite, vermehrte Auflage. Duodezformat, mit einem Stahlstich. Breis 24 tr. ober 71/2 fgr.

Die Leidensgeschichte Jefu. Gesprache zweier Banberer auf Gabbatha und Golgatha zur Beit bes Tobes Jesu. Detavformat, mit einem Stahlstich. Breis 30 fr. ober 10 fgr.

Seschichte der Ginführung und Verbreitung der Meligion Jesu Chrifti in Deutschland. (Die Apostel Deutschlands.) 3 Bandchen in einem Octavband in Umschlag broschirt mit 3 Stahlstichen. Breis 1 fl. 30 tr. ober 1 Thir.

Deutsche Frauen ber driftlichen Vorzeit. Lebensbeschreibungen heiliger Frauen und Jungfrauen. Octavformat, mit einem Stahlstich. Breis 36 fr. ober 12 far.

Blumen ber Bufte. Buge aus bem Leben ber erften driftlichen Ginfiebler. Duodezformat, mit einem Stahlftich. Preis 27 fr. ober 9 fgr.

Chriftliche Gefange jur öffentlichen Gottesverehrung in tatholischen Rirchen. Octavformat. Dritte Auflage. Breis 15 fr. ober 5 fgr.

Ratholifches Gebetbuch fur Die Jugend. Duobegs format, mit einem Stahlftich. Breis 27 fr. ober 9 fgr.

Seiftliche Vergismeinnicht. Eine Auswahl ber iconften und geistreichften Sinnreime von Angelus Silestus. Duodezsormat, mit einem Stahlftich. Breis 15 ft. ober 5 fgr. Vier Vrimizpredigten und eine Trauerrede. Octavs

format. Preis 30 fr. ober 10 fgr.

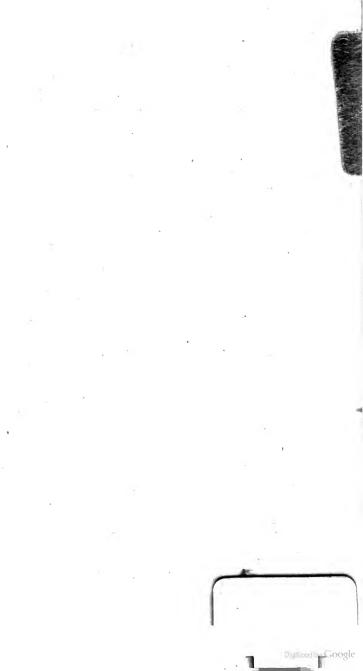

